

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





**.** 

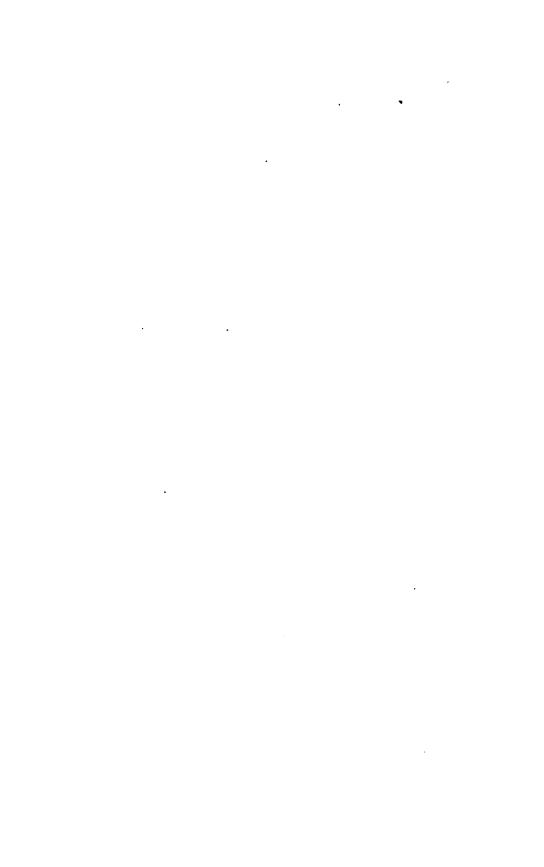

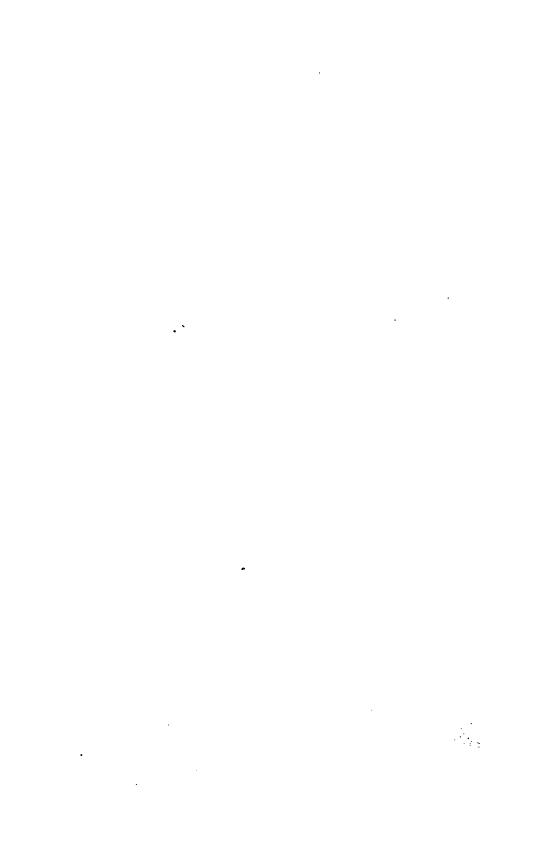



# Keise durch Taurien

•

im Jahre 1820

v o n

Murawiew . Apostol.

Aus dem Ruffischen überfett

bon

2B. v. Dertel.

Mit fünf Charten und Planen.

- approach this consecrated land and pass in peace along the magie waste: But spare its relies! - let no busy hand deface the scenes . . . , already how defaced. St. Petersburg 1823.

Berlin und Candsberg a. d. 28. Berlag von Eh. Chrift. Fr. Enslin. 1825.

### neise burch Laucien

im Labre 182 cu

11 0 11

TO HARM OF BUILDING

But tem Buffifthen aberfaul

MAG.



to the second of the second of

100 a.s. probronale dur action (6 - 0) +9 s = 0 - 8 - 9 - 2 - 10

### Borrede.

mennen könnte, so wurde ich meinem Buche den Titel gegeben haben: Wersuch einer Reise durch Titel gegeben haben: Wersuch einer Reise durch Taurien; denn acht Wochen, die ich auf der Halbinsel zugebracht habe, sind sehr unzureichend, um ein klassisches Land zu betrachten, welches auf sedem Schritte eine sorgfältige Untersuchung erfordert, und wo, trost der Zerstörung seiner Denkmäler, noch so viel Spuren übrig geblieben sind, aus denen man Schlußfolgerungen ziehen kann, welche zur Erläuterung der alten Geschichte und Geographie von Taurien dienen. Allein, obgleich meine Reise nur zwen

Monate gedauert hat, so habe ich doch auf die Vorbereitung zwen Jahre verwendet, in deren Verlauf ich mich bennahe ausschließlich mit Lesung alles dessen beschäftiget habe, was sich in den alten Schriftskellern und Geographen, in den Chroniken des Mittelalters und in den Verichten neuerer Reisenden, in hinsicht auf Taurien, sindet. Das allein giebt mir einigermaßen die Kuhnheit, zu hoffen, daß meine Beobachtungen der Ausmerksamkeit des gebildeten Lesers nicht ganz unwürdig senn werden.

Ueberall, wo es nothig war, meine Meinung durch die Zeugnisse der Alten zu unterstützen, habe ich sie, ungeachtet der Sefahr, für einen Pedanten gehalten zu werden, im Originale angeführt, damit sich die, in den klassischen Sprachen bewanderten Leser von der Genauigkeit überzeugen können, mit welcher ich meinen Wegweisern gefolgt bin. Was unsere neueren Nationalschriftsteller anbelangt, so habe ich sie nicht angeführt, weil ich fürchtete, mein Buch durch die vielen Anmerkungen gar zu bunt zu machen; ich muß jedoch hier bekennen, daß ich ihnen Wieles verdanke, besonders dem ehrenwerthen Me-

tropoliten Sestrenzewitsch, bessen Werk man mit vollem Rechte den treuesten Anzeiger der Quellen, in denen Nachrichten über Taurien zu sinden sind, nennen kann.

Ich habe meine Reise nicht aus dem Gedachtniß, sondern jedesmal gerade in den Gegenden geschrieben, welche ich schildere. So ist zum Benspiel
der Bericht über Mithridates auf demselben Berge
entworsen, wo, wie ich vermuthe, der königliche Pallast gestanden hat. Auf dieselbe Weise habe ich auch
alles Andere beschrieben, das heißt, die Gegenstände
selbst vor Augen habend.

Mach meiner Heimkehr brauchte ich nur die Briefe zu sammeln und in Ordnung zu bringen; das geschah auch noch am Ende desselben Jahres 1820 und dieses Werk ware natürlich schon im Jahre 1821 ans Licht getreten, wenn es nicht durch Umstände, die nicht von mir abhingen, verhindert worden ware. Waren sie vorauszusehen gewesen, so hatte vielleicht diese Verzögerung selbst meinem Buche Nugen gebracht, weil ich mehr Zeit gehabt

hatte, es durchzusehen und auszuseilen. Jest ist es zu spat; — und es bleibt mir nichts mehr übrig, als mit Ovid zu sagen:

Si qua meis fuerint, ut erunt, vitiosa libellis, Excusata, suo tempore, lector, habe.

Chomutet, den 16. Juny 1823.

Murawiem : Apostol.

### Reise durch Taurien.

## 

•

.

### Erfter Brief.

Deffa, ben 11. Geptember 1820.

Endlich scheint mein langjähriger, sehnlicher Wunsch, die taurische Halbinsel zu besuchen, in Erfüllung zu gehen. Scheint, sage ich, denn bis jest hat sich das Schicksal meiner Absicht immer entgegen gestellt. Wie ost war ich schon zur Neise in die Krimm fertig, und jedesmal traten Abhaltungen ein, so, daß ich auch jest noch irgend ein unsvermuthetes Hinderniß fürchte, jedoch die Kalesche ist vorzeschnen, und in einer Stunde trete ich meine Neise an! Die lesten Augenblicke meines hiesigen Ausenthalts, und die ersten meines bevorstehenden Weges widme ich dir, mein Freund; du hast ja ein unbestreitbares Recht darauf, denn ich gehe in das Land, two einst Orest und Pylades zu Ehren, Wenhrauch in dem Tempel der Freundschaft loderte.

Du wirst mir gewiß Vorwürse machen, daß ich die nichts über Odessa schreibe. Mein Geständniß, daß ich Odessa leidenschaftlich liebe, moge mir bei dir zur Entschuls digung dienen. Denn, da den Erzählungen eines Geliebten von seiner Angebeteten nicht viel zu trauen ist, so will auch ich die Reize, welche vielleicht nur zu meinem und zu keisnem andern Herzen sprechen, lieber mit Stillschweigen übers

# 

.

### Erfter Brief.

Deffa, ben 11. Geptember 1820.

Enblich scheint mein langidhriger, sehnlicher Wunsch, die taurische Halbinsel zu besuchen, in Ersüllung zu gehen. Scheint, sage ich, denn bis jest hat sich das Schicksal meiner Absicht immer entgegen gestellt. Wie oft war ich schon zur Neise in die Krimm fertig, und jedesmal traten Abhaltungen ein, so, daß ich auch jest noch irgend ein undermuthetes Hinderniß fürchte, jedoch die Kalesche ist worgesahren, und in einer Stunde trete ich meine Neise an! Die letzten Augenblicke meines hiesigen Ausenthalts, und die ersten meines bevorstehenden Weges widme ich dir, mein Freund; du hast ja ein unbestreitbares Recht darauf, denn ich gehe in das Land, wo einst Orest und Pylades zu Ehren, Wenhrauch in dem Tempel der Freundschaft loderte.

Du wirst mir gewiß Vorwürse machen, daß ich die nichts über Odessa schreibe. Mein Geständniß, daß ich Odessa leidenschaftlich liebe, moge mir bei dir zur Entschuldigung dienen. Denn, da den Erzählungen eines Geliebten von seiner Angebeteten nicht viel zu trauen ist, so will auch ich die Reiße, welche vielleicht mur zu meinem und zu keinem andern Herzen sprechen, lieber mit Stillschweigen über-

gehen. Du mußt selbst herkommen, das Meer sehen, dich darin baden, und dich an dem wohlthätigen Treiben des Handels weiden, dieser Zauberin, die Wüsteneien in Lust-gärten verwandelt, die einst, mitten in der Wüste, ein Palmpra hervorrief 1); du mußt besonders, wie ich, einige Beit auf dem herrlichen Vorwerke R.... leben, und dann wirst du fühlen, was die Wonne und Ruhe alchonischer Tage heißt.

Während meiner Reise werbe ich regelmäßig an dich schreiben, allein du darsst deswegen kein eigentliches ReiseJournal von mir erwarten. Nur von solchen Dingen werde
ich dich unterhalten, die mir deine Theilnahme zu verdienen
scheinen. — Als einem Liebhaber der Alterthumskunde werde
ich dir meine Hypothesen, Muthmaßungen und Träume mittheilen; du kannst dir dann aus Allem dasjenige wählen,
was deiner Ausmerksamkeit nicht ganz unwerth zu senn scheint.
Um nun gleich den Ansang damit zu machen, muß ich dir fagen, daß sich unser heutiges Odessa, wie ich vernuthe,
nicht auf der Stelle besindet, wo das alte gestanden hat,
und diese Muthmaßung gründet sich auf den Periplus
Arrians und den des Ungenammten, der eigentlich nichts
anders, als das, in Prosa ansgelösse Gedicht des Schmen

In der Stadiemmessung dieses letztern Periplus heißt es: "Bon dem Flusse Borpsthenes bis zu einer kleinen, wusten Infel, ohne Namen, sind 60 Stadien; von dieser

<sup>1)</sup> Palmyra verdankte dem Handel seinen blubenden Austand, da es auf dem Wege lag, welchen die Karavanen aus Indien nach Tyrus und den übrigen phonizischen Scessädten zu nehmen batten.

Infel bis nach Obeffa 80; von Obeffa bis nach dem Marktflecken Scopelae 160; von Scopelae bis zu dem Hafen der Istrianer 90 Stadien 2)." Wenn man nun er: rathen konnte, was Arrian und ber Ungenannte unter dem Ausbruck: "von dem Flusse Bornfthenes" eigentlich verstanden haben, so ware es leichter, den Platz, wo Odessa gestanden hat, mit Genauigkeit zu bestimmen. Es ist nicht gu vermuthen, daß fie von bem Stanislaus : Cap, wo der Onjever eigentlich aufhort, und sich mit dem Bug zu einem gemeinschaftlichen Liman vereiniget, zu messen angefangen baben: benn bort findet fich in einer Entfernung von 60 Stabien nirgend eine Insel; folglich bleibt uns nichts übrig, als Deschafow zur Grundlinie anzunehmen, und dann finden wir in der That, westwärts von der Mündung, und in einer Entfernung von 60 Stabien, ober ungefahr 12 Werfte, eine kleine, noch bis jetzt unbewohnte, aber freilich nicht mehr namenlose Insel Berefan oder Aba. Rach diefer letsteren Boraussetzung also hat Obyssos an dem Liman des Delugiol und Stopela an dem Meschelik gelegen; das beutige Obeffa aber steht an dem, ehemals den Iftrianern gugehörigen Safen. —

Ich steige in meine Kalesche. — Lebe wohl! —

<sup>2)</sup> Peripl. ananym. Nach ihm beträgt die Entfernung von dem Borpsthenes, bis zum Hafen der Istrianer 390 Stadien. — Wenn man nun 5 Stadien auf eine Werst rechnet, so sindet man 390 Stadien gleich der Summe von 78 Wersten, was genau mit der Entfernung von der Mündung des Limans des Onjepers (zwischen Kimburn und Otschafow) bis nach Odessaübereinstimmt. — Siehe Budischtschem's Handels-Karte des schwarzen und Asowschen Meeres.

### Zweiter Brief.

Dorf Dorutino.

Ein geräumiger Plat am Ufer, beffen halbovale Form einen breiten Kluß zum Diameter, und einen boben Berg zur Peripherie hat; — ein ungeheurer Tempel, der am Rande der Kelsenwand mitten über dem Plate steht; — von diesem Tempel bis zum Klusse zu beiden Seiten Gebäude, långs bes Bergruckens. — Das ift bas Gemalbe, welches fich hier, unter den Saulen des erwähnten Tempels, der seine Vorderseite dem Flusse zukehrt, meinen Blicken bar-Ich trete auf die entgegengesetzte Seite des Gebaus bes und sehe eine, mit Mauern umgebene Stadt vor mir; über dieselbe hinaus auf einer weiten Klache, einige zerstreut umber liegende Thurme, und zwischen benselben wuste Plate, die Rennzeichen der Verwüstung. — Wo bin ich bingerathen? — Ich weiß es nicht. — Die Reugierde gieht mich zu dem Ruße des Berges hinab, auf den Plat, ber von Menschen wimmelt. Zu beiden Seiten des Tempels führen zwei, einander entsprechende Stiegen hinab. Ich gehe himunter und brange mich durch das Volk zu bem, mit Quabersteinen ausgelegten Ufer. Was für ein lebendiges Treiben, mas fur eine Geschäftigkeit im Safen! In drei Reihen liegen, von einem Ende des Ufers bis zum andern, Kahrzeuge vor Unfer. hier wird auf dem Verdecke Waiten aufgeschüttet; dort werden Fasser mit Wein aus den Schiffen geschrotet und ungeheure Ballen mit Waaren ausgeladen. Während ich, überrascht und betroffen, über bieses so bewundernswürdige und mitten in ber Mifte so wenig erwartete Schauspiel ba fiebe, tritt ein Mann von mittleren Jahren, einem bebeutenben, schonen Neußern auf mich zu, und redet mich, nach einer höflichen Begrüßung an: "Wenn ich nicht irre, bist du wohl als Reisender hier, den die Wiffbegierde weiter gegen Aufgang zieht — vielleicht, um Taurien zu besuchen, wovon man so viel spricht, und das man so wenig kennt." 3ch bestätigte den Unbefannten in seiner Meimung von mir, und er fuhr fort: "Jeh bin, gleich dir, ein Fremdling. Nachdem ich gewiffer, mangenehmer Berbaltniffe wegen mein Baterland verlassen batte, bekam ich Luft, die Zeit meiner freiwilligen Berbammna zur Befriedigung meiner Wigbegierde zu verwenden, und besuchte die Ufer, die ehemals zum Endischen Reiche geborten; besah Troja und, ob ich gleich an die Belagerung Ilions 1) nicht glaube, so beschaute ich boch bie, von homers Schöpfergeift verewigten Gegenden; sab bie Messenier, Stammverwandte der Europäischen Thrazier 2), betrachtete in Bithmien das Grabmal, im Pontus die Wiege ber beiben unverschnlichsten Keinde Roms ); ging über Colchis nach Sebastopolis, die ehemalige Stadt der Dios. furen \*); reifte von da burch bas Land ber Syndier nach Phanagorien; sette über ben Bosporus nach Pantifapaa, ber Hauptstadt ber Bosporischen, dem romischen Reiche bienstbaren Ronige, bereifte die Scuthische Salbinsel, kam

<sup>1)</sup> Tree rdv Iluov un alasivas. Dion. Chrys. orat. IX.

<sup>2)</sup> Strabo Lib. VII. Cap. 3, S. 2.

<sup>3)</sup> Sannibal und Mithribates.

<sup>\*)</sup> Diese Stadt foll von denfelben Bagenfahrern bes Caftor und Pollux erbauet und Dioscurias genannt worden sen, welche bie Stifter ber hemiochier wurden.

endlich über Taphros und das Hyldische Land an die User des Vorysthenes, seize über diesen Nil des Nordens 4), und befinde mich jest, auf meiner Neise in das Land der Geten — hier, in Olbiopolis."

.... In Olbiopolis! fiel ich ihm ins Wort. Das ift also Olbiopolis, diese durch den Handel so beruhmte Stadt, der Mittelpunkt der Schthischen Seekuste 5). "Gang recht," antwortete mir ber Unbefamte; "wir befinden und in der, von den Milethern, noch zur Zeit des medischen Reichs gegründeten Jonischen Rolonie. fehr ift sie verändert gegen das, was fie vor Alters war. Gewiß haft du da oben auf dem Berge, jenseits der Stadt, die wüsten Platze zwischen den Thurmen bemerkt. Das sind die traurigen Spuren der baufigen Verwüstungen, welche es von den umber wohnenden, friegerischen Barbaren erbuldet hat. Durch die, fast ununterbrochenen Kriege mit ihnen, war diese Stadt schon langst in Verfall gerathen; allein der lette Schlag, den fie vor 150 Jahren durch eis nen lleberfall der Geten erlitt, war so fürchterlich, daß sich biese Stadt niemals nachher wieder erholt hatte, wenn es nicht der Wunsch der Scothen selbst gewesen ware. Da ju berfelben Zeit und unter ben Streichen berfelben Geten alle hellenischen Ansiedelungen auf dem rechten Ufer des Euxinischen Meeres bis nach Apollonien 6) hin, gefallen

<sup>4)</sup> D. h. ber Onjeper ober Borifthenes, ben einige ben Ril bes Norbens nennen.

<sup>5)</sup> Τοῦτο γαίς (Βοςυστενεί τέων εμποςιον) τῶν παςωραλασσίων μεσαιτατον ἐστι πάσης τῆς Σπυβίης. Herod. lib. IV. cap. 17.

<sup>6)</sup> Es gab mehrere Stabte biefes Ramens; aber bier ift bie

waren, so entstand, als nachste Folge biefer Bertvustung, eine gangliche hemmung des handels. Rein hellenisches Rahrzeng wagte es langer, ein Ufer zu besuchen, wo es nicht mehr hoffen durfte, Sprach: und Namenverwandte Kreunde un finden! und der Eurinus lief Gefahr aufs Reue, und mit Recht wieder Aximus 1) genannt zu werben. Allein diese Veranderung fühlten die Barbaren, welche ben Handel zwar verachteten, ihn aber boch nicht entbehren tonnten, bald felbst; denn unsere schmackhaften Weine und feinen Gewebe waren ihnen schon zum mentbehrlichen Bedurfnist geworden. Das ist, meiner Vermuthung nach, die Urfache davon, daß sich Olbiopolis aufs Neue erhoben hat, freilich nicht das, welches im Alterthum durch Reichthum und Bevälkerung blühte, sondern ein erschöpftes, verfallenbes - mit einem Worte, bas, welches wir hier vor uns sehen. — Wirf einen Blick auf jene fernen Thurme, Die bort so weit auseinander stehen. — Wer sollte jest wohl glauben, daß fie fich einft innerhalb einer und berfelben Stadt befanden? Und doch war der Umfang des alten Ol biopolis ehemals in der That so groß. Jest ist nicht die Salfte mehr davon übrig; und das Traurigste für den Runkliebhaber ift ber Zustand, worin die Statuen, Denkmaler und überhaupt alle Gegenstände der Kunst von den Barbaren hinterlassen worden sind. Man trifft feinen einzigen, ber nicht verunstaltet ware; einige sind auch ganglich zu Grunde gerichtet. Ich habe hier einen Theil des Sommers

Rede von dem Thracischen Apollonien, welches an der Ruste des schwarzen Meeres lag.

<sup>7)</sup> Axinus, ungaftlich. Im Gegenfate von Euxinus, gaftlich.

endlich über Taphros und das Hyldische Land an die User des Bornsthenes, setzte über diesen Ril des Nordens 4), und befinde mich jetzt, auf meiner Neise in das Land der Geten — hier, in Olbiopolis."

.... In Olbiopolis! fiel ich ihm ins Wort. — Das ist also Olbiopolis, diese durch den Handel so berühmte Stadt, der Mittelpunkt der Schthischen Seekuste 5). " Sang recht," antwortete mir ber Unbefamte; "wir befinden und in der, von den Milethern, noch zur Zeit des medischen Reichs gegründeten Jonischen Kolonie. Aber wie sehr ist sie verändert gegen das, was sie vor Alters war. Gewiß haft bu ba oben auf bem Berge, jenseits der Stadt, die wüsten Platze zwischen den Thurmen bemerkt. Das find die traurigen Spuren der baufigen Verwüstungen, welche es von den umber wohnenden, kriegerischen Barbaren erbuldet hat. Durch die, fast umunterbrochenen Kriege mit ihnen, war diese Stadt schon langst in Verfall gerathen; allein der letzte Schlag, den fie vor 150 Jahren durch eis nen Ueberfall der Seten erlitt, war so fürchterlich, daß sich biese Stadt niemals nachber wieder erholt hatte, wenn es nicht der Wunsch der Scothen selbst gewesen ware. Da ju berfelben Zeit und unter ben Streichen berfelben Geten alle hellenischen Unsiedelungen auf dem rechten Ufer des Euxinischen Meeres bis nach Apollonien 6) hin, gefallen

<sup>4)</sup> D. h. ber Onjeper ober Borifthenes, ben einige ben Ril bes Norbens nennen.

<sup>5)</sup> Τοῦτο γας (Βοςυσθενεί τέων εμποςιον) τῶν παςωθαλασσίων μεσαιτατον ἐστε πάσης τῆς Σπυθίης. Herod. lib. IV. cap. 17.

<sup>6)</sup> Es gab mehrere Stabte biefes Ramens; aber bier ift bie

waren, so entstand, als nachste Rolae bieset Verwüstung, eine gangliche Hemmung des Handels. Rein hellenisches Kabrzeng wagte es langer, ein Ufer zu besuchen, wo es nicht mehr hoffen durfte, Sprach: und Namenverwandte Freunde zu finden! und ber Eurinus lief Gefahr aufs Reue, und mit Recht wieder Apinus 1) genannt zu werben. Allein diese Beränderung fühlten die Barbaren, welche ben handel zwar verachteten, ihn aber boch nicht entbehren fonnten, bald felbst; denn unsere schmackhaften Weine und feinen Gewebe waren ihnen schon zum unentbehrlichen Beburfniß geworben. Das ift, meiner Vermuthung nach, die Urfache davon, daß sich Olbiopolis aufs Neue erhoben hat, freilich nicht das, welches im Alterthum durch Reichthum und Bevolkerung blühte, sondern ein erschöpftes, verfallenbes - mit einem Worte, bas, welches wir hier vor uns feben. — Wirf einen Blick auf jene fernen Thurme, die bort so weit auseinander stehen. — Wer sollte jest wohl alauben, daß sie sich einst innerhalb einer und derselben Stadt befanden? Und doch war der Umfang des alten Ol biopolis ebemals in der That so groß. Rest ist nicht die Balfte mehr davon übrig; und das Traurigste für den Runst liebhaber ist der Zustand, worin die Statuen, Denkmaler und überhaupt alle Gegenstände der Kunft von den Barbaren hinterlassen worden sind. Man trifft feinen einzigen, ber nicht verunstaltet ware; einige sind auch ganglich zu Grunde gerichtet. Ich habe hier einen Theil des Sommers

Rede von dem Thracischen Apollonien, welches an der Rufte des schwarzen Wecres lag.

<sup>7)</sup> Axinus, ungaftlich. 3m Gegenfate von Euxinus, gaftlich.

zugebracht, und mir vergebliche Muhe gegeben, einen weißen Gryphon, oder irgend ein anderes Ueberbleibsel aufzufinden, um den Ort, wo der Pallast des Schlos gestanden hat, darnach bestimmen zu können."

Da der Unbekannte sah, daß ich da stand, wie Jemand, der aus seiner Erzählung von Grophonen und von Schlos nicht recht flug werden komnte, so wollte er mich nicht långer in der Ungewißheit lassen, und erklärte sich barüber folgendergestalt: "herodot 8) berichtet, daß ein gewiffer Schlos, ein Schthischer Ronig, welcher eine Obiopolitanerin zur Mutter hatte, und von ihr nicht nach det Art der Schihen erzogen worden war, eine solche Vorliebe m der hellenischen Lebensweise gefaßt babe, daß er sich, als er nach dem Tode seines Vaters das Staatsruder übernommen hatte, oft gang allein in diese Stadt guruckzog, und sich nicht begnügte, Rleidung und Sitten vertauscht zu haben, sondern sogar eine hiesige Burgerin henrathete, und fich ein Haus in dem schönen Geschmacke unserer Baukunft erbaute. Diese Lebensart bauerte so lange fort, als fie fich unter bem Schlener bes Geheimnisses verbarg; biesen hat ten aber die Scothen faum geluftet, als auch Scolos, gleich bem Unarcharsis, als ein Opfer ber fremben Sitten fiel. Sein Saus, welches ein Blitsstrahl verzehrte, war mit Erpphonen, aus weißem Stein, umgeben. — Bon diesen Gryphonen nun, schmeichelte ich mir, wenn auch mur ein einziges Beuchstückthen aufzufinden; aber alle meine Bemühungen find bis jett fruchtlos geblieben." -

"Ich wundre mich gar nicht, über deine Wißbegierde,"

<sup>8)</sup> Herod. Lib. IV, c. 78. 79 unb 80.

war meine Antwort, "und ich halte diesenigen für glücklich, denen dergleichen Rachforschungen eine eben so angenehme, als unschuldige Beschäftigung gewähren; übrigens sindest du, als Wanderer heute hier, morgen an einem andern Orte, Rahrung für deine Reugierde, und das Schicksal von Obbiopolis ist mit dem deinigen keineswegs verknüpst; — aber worüber ich mich nicht genug wundern kann, das ist diese sorglose Thätigkeit derselben Oldiopolitaner, welche ohne Kurcht, Gewerde und Handel treiben, gleich als ob sie nicht von Feinden umringt, als ob sie nicht von ihren Einfällen bedrohet wären." —

"So wirst bu bich noch mehr wundern," versetze ber Unbefannte, "wenn ich dir fage, daß sie gerade in diesem Augenblicke wirklich eines Ueberfalls der Barbaren gewärtig find. — Betrachte nur einmal die und umgebende Menge; es ist kein einziger barunter, ber nicht bewaffnet ware; bu haft die Thurme bemerkt; - auf diesen find jum Zeis chen eines bevorstehenden Krieges die rothen Rahnen aufgezogen; benn erft gestern noch haben bie Scothen bie Borbut von Olbiopolis überfallen, einige bavon getöbtet, und andere in die Gefangenschaft mit sich weggeführt. Niemand kann den hiesigen Einwohnern dafür stehen, daß der heutige Tag nicht ihr letter sen; — dessen ungeachtet leben fie eben so, und verrichten ihre Geschäfte eben so ruhig, als ob sie gar keine Gefahr zu befürchten hatten. Go ist der Mensch! — Er liebt seinen Aschenhaufen! — er liebt ben Ort, wo er von Kindheit auf gewohnt gewesen ist, alle Bequemlichkeiten des Lebens zu finden, und fein Elend vermag ihn baraus zu verscheuchen. Wie lange ist es her, bag ber Versub zwen, an seinem Fuße liegende Stadte in

Asche begraben hat, und schon fångt man an, sich bei den noch rauchenden Sügeln, unter denen Serkulanum und Pompeji auf immerdar verschwunden find, wieder anzustedeln. Grade so ist auch Olbiopolis. — Weder die unaufhörlichen Einfälle der Barbaren, noch die ganzliche Verwüstung, die es vor anderthalb Jahrhunderten erfahren hat, sind im Stande gewesen, die Einwohner von einem Orte zu vertreiben, wo ihre Vorfahren so viele Jahrhunderte hindurch aller Bequemlichkeiten bes Lebens, die aus einem reichen, thatigen Sandel entspringen, genoffen baben, und den die Ratur felbst zum Bande bestimmt zu haben scheint, um die Barbaren mit den Bewohnern der gebildeten Welt zu verfnupfen. Wirf einen Blick auf die Lage diefer Stadt. — Siehst bu dort jenseits, rechter Sand, in der Ferne ein bläuliches Ufer? — Das ist das, gleich dem Schnabel eines Schiffes spittig auslaufende Vorgebirge Sippolai 9); barauf steht ein, der Ceres geweihter Tempel, und danes ben vereinigt sich der Bornsthenes mit dem Hypanis 10) und bildet mit ihm einen gemeinschaftlichen Liman 11). Von bier bis zum Meere rechnet man zweihundert Stadien, und ba, wo sich dieses Ufer, auf welchem wir stehen, endiget,

<sup>9)</sup> Das Stanislaus. Cap — diese ganze Topographie besinbet sich sowohl im Dion, als im Herodot mit bewunderungswürdiger Genausgkeit. —

<sup>10)</sup> Mit bem Bug.

<sup>11) &#</sup>x27;Αγκοῦ τε δή, βαλάσσης δ Βορυαβένης ρέων γίνεται, και δι συμμισγέται δ' Υκανις ές τωυτο έλος εκδιδούς, τό δέ μεταξύ τῶν κοταμῶν τουτέων ἐον ἔμβολον τῆς κώρης ' Ικκόλεω ἀκρη καλέεται, ἐν δέ αυτῶ ἱρόν Δημητρος ένἰδρυται. Herod. lib. IV, cap. 53.

liegt die Geeftadt Alektros 12), die, wie man sagt, ber Gemablin des Ronigs der Sauromaten zugebort. felbst eingestehen, daß dieser Ort, wo sich zwei solche Flusse, wie der Bornstbenes und Hypanis mit einander vereinigen, ber schieklichste für einen Tauschbandel mit den Barbaren ift. Hierher bringen die Ackerbau treibenden Schthen (Scythae agricolae) 13) ihren Waißen, die Fischer ihre Store, an benen ber Bornsthenes so großen Ueberfluß hat 14), bie übrigen Barbaren Thierhaute, Pelzwerf, Honig, Wachs und tauschen dafür Tuch und andere Erzeugnisse des Runstfleiffes ein, - besonders aber Wein, den auch die Scothen schon ihrer gesäuerten Pferdemilch vorzuziehen gelernt haben. Man fam mit Bestimmtheit sagen, daß es an der gangen Ruste des hellenischen Meeres keine einzige hellenische Anfiedelung giebt, die so viel Vortheile für den Tauschhandel darbote, als dieses Olbiopolis, welches wir falschlich die Stadt ber Bornftheniten benannt, und nur beswegen fo genammt haben, weil und ber Fluß, nach welchem fie diesen Ramen erhalten hat, bekannter ift, als der hypanis, an bem fie eigentlich liegt. Nimm ben Berobot, lies feine Melpomene, worin er von diesen Gegenden spricht, und du wirst sehen, mit welcher Treue er fie beschreibt. Rann

<sup>12)</sup> Otschakow. — Indem herr Karamfin von der Grundung dieser Festung durch den Chan von der Krimm Mengli-Geral spricht, erwähnt er dabei, daß sie auf irgend was für Ruinen erbaut worden sei. —

<sup>13)</sup> Die Ackerbau treibenden Schthen wohnten am Onigper, in bem jesigen Jekaterinoslamschen Gouvernement.

<sup>14)</sup> Indem herodot den Onieper beschreibt, spricht er auch winn einer Art großer Fische, ohne Graten, die er Antaken nennt.

man übrigens wohl an der Senauigkeit des Vaters der Gesschichte zweiseln, welcher diese Gegend selbst besucht, und dassenige beschrieben hat, was er mit eigenen Augen sah; nicht so, wie die Uebrigen, z. B. Wela, Plinius und viele Andere, welche nicht selbst auf den nördlichen Lüsten des Pontus gewesen sind, sondern sie nur nach Hernfagen, nach Ueberlieferungen beschrieben haben, wodurch sie mehr Verwirrung und Dunkelheit in die Vorstellungen von dem sogenannten kleinen Schthien brachten, als dass sie einen deutlichen Vegriss davon gegeben hatten."

Während dem er so sprach, kam ein junger Mensch über den Plat geritten, dem mein Unbekannter nachrief: "Ralliftrates! warte! halt!" - Allein Ralliftrates ritt den Berg hinauf, ohne den Ruf zu boren, und verschwand und aus dem Gesichte. Darauf wandte sich mein Gefährte wieder zu mir, und fuhr folgender Maken fort: "Dieser Kallistrates ist ein vortrefflicher Jungling, ber Liebling seiner Olbiopolischen Mitburger, der diese Liebe auch Er ist kaum achtzehn Jahre alt, und hat schon Gelegenheit gefunden, sich in dem Kriege gegen die Sauromaten auszuzeichnen, von benen er mehrere in der Schlacht getobtet, andere gefangen genommen hat. Seine schone Gefichtsbildung, sein gewandtes und artiges Betragen, — Alles an ihm fesselt, und Alles spricht für seine jonische Abkunft, die noch besonders durch seine Liebe zur Philosophie und Beredsamkeit beurkundet wird. — Er hat fich ihrer mit Erfolg beflissen, und wünscht nichts sehnlicher, als mich auf meinen Reisen durch gebildete Lander zu begleiten, um dadurch seine Ausbildung zu vollenden. — Es ist kaum zu glauben, mit welcher Leidenschaft man bier für homer, und für ben,

von ihm geseierten helben eingenommen ist. — Siehst du jenen Tempel dort? — Er ist dem Peleiden geweiht; und dergleichen Tempel sindet man mehrere. Achilles wird, gleich einem Gotte, verehrt, und Homer auf eine Stusse mit dem Unsterdlichen gestellt. Freilich hat sich seine Sprache in ihrem Munde schon etwas verderbt, und sie sprechen das Hellenische nicht ganz rein aus; (was übrigens wegen ihres ununterbrochenen Umganges mit den Barbaren nicht wohl anders seyn kann;) aber die Islade sühren sie umaussorlich im Munde. — Sie singen seine Verse, wie die Spartaner die des Tyrtäus, wenn sie zur Schlacht gehen, und der Himmel sey dem gnädig, der an dem Sänger des Achils les und des Odysseus einen Fehler oder eine schwache Stelle bemerken wollte."

Raum hatte er diese Rebe geendiget, als wir Kallistrates den Berg herab auf den Platz reiten sahen. She er an den Hausen kam, hielt er still, gab das Pferd seinem Reicknechte, umd ging gerade auf ums zu. — Sein Sang, sein Anstand, seine Gestalt håtten einem gricchischen Künstler zum Muster dienen können; was aber seine Kleidung betrifft, so schien sie mir gar nichts Jonisches zu versrathen: weite Matrosen-Beinkleider, ein Leibrock, über den ein Pallasch geschnallt war, wie die Reiteren zu tragen psiegt, ein über die Schulter geworsener, kurzer, schwarzer Mantel (ungefähr, wie unsere Burka\*); das war sein Anson, den er mit seinen Landsleuten gemein hat. — Ich dus

<sup>\*)</sup> Burka ist ein schwarzbrauner, von zottigem Filz verfertigter Mantel, den die Kirgisen, Kosaken u. s. w. gewöhnlich tragen.

serte mich darüber gegen meinen Gefährten, der mir zur Answort gab: "Wundere dich nicht darüber, daß die Ansbeter des Achilles, die so eifrigen Verehrer Domer's, und seine Vergötterer ihren Anzug von den benachbarten Völkern entlehnt haben; — das Klima, besonders aber der unaufhörliche Krieg zu Pferde, hat sie dazu genöthigt. Was aber den schwarzen Wantel andetrisst, so haben sie dieses Kleidungsstück beinahe mit allen Scythen gemein, und ich bin überzeugt, daß wir einem ihrer Stämme nur dieser Ursache wegen, den Namen Welanchlänen gegeben haben. 15)

Mahrend dieses Gespräches war Kallistrates zu uns getreten: — "Sey mir gegrüßt, Dion! sey gegrüßt, du werther Sast, theurer Chrysosthomus (Goldmund)!\*)"— Ehrysosthomus? ah! ha! (dachte ich bei mir selbst) mein Gesährte ist also gewiß einer von den, in so großem Ansehen sehenden Sophisten, den Schönrednern, welche in den griechischen Städten herumreisen und auf den Marktplätzen durch ihre Beredsamkeit vor dem Volke glänzen. Ich hatte mich auch in meiner Vermuthung nicht geirrt. — "Was hört man vom Kriege?" fragte Dion. — "Ich bin vor die

<sup>15)</sup> Schwarz gekleidet, von dem Worte medas und adaira, Kleid.

<sup>\*)</sup> Dion Eryfosthomus, ein griechischer Redner und Sophist, ber unter Nero, Bespasian und Domitian lebte. Dic, welche mit der Geschichte nicht vertraut genug sind, verwechseln ihn zuweilen mit dem heiligen Johannes, Erzbischof von Konstantinopel, der in der letten halfte des IV, und zu Anfang des V Jahrhunderts lebte, und vorzugsweise ein Recht auf die Benennung Eprysosthomus hatte, da sie ihm von der Kirche beigelegt worden war.

bie Stadt hinaus geritten," antwortete Ralliftrates, "und auf bem Thurm gewesen; Alles ift still und rubig; unsere Borbut, die der gestrige Ueberfall erschreckt bat, schluns mert nicht; von den Schien aber ift nichts zu horen; man weiß nicht, nach welcher Seite fie fich juruckgezogen baben. Da ich sab, daß man meiner dort nicht bedurfte, fehrte ich wieder guruck, um mein Ohr an deiner suffen Rede gu ergoben." — "Siehe, sagte Dion, indem er fich zu mir wandte, das ist das merkwürdige Nachgeschlecht der Helles nen! Der Krieg steht ihnen vor der Thur, aber sie vergeß fen aller brobenben Sefahren, um ihr Ohr einem Manne zu leihen, der in der Redefunst nicht gang unbewandert ift. Eben so ftromten die Athener, noch am Borabend ihres Untergangs, auf dem Markte zusammen, nicht sowohl, um fich mit Philipps Unschlägen gegen fie zu beschäftigen, als bem Wettfampf ber Wohlrebenheit zwischen Dem ofthe nes und Aefchnnes beiguwohnen." — Co fprach Dion; ich aber dachte bei mir felbst: noch affnlicher den Einwohnern von Byjang, welche fich haufenweise versammelten, um leere Streitereien über unbegreifliche, und dem menschlichen Beiste unerreichbare Dinge anzuhören, während die Mauerbrecher der Barbaren die Befestigungen der Stadt besturms ten. Und in der That umringte und eine umahlbare Menge, und mehrere Stimmen riefen zugleich aus: "Chryfostho. mus! Erfreue und! Sprich über irgend einen Gegenftand." "Wordber soll ich denn sprechen?" — "Wordber du willst." — Darauf trat ein bejahrter Mann, Namens Rosson, aus dem Saufen hervor, und sagte zu ihm: "Wir verstehen und schlecht, Dion, auf alle die Spitfilmbigkeiten der Philosophie, worin ihr jest enern Ruhm sucht; —

für uns giebt es, wie du selbst weißt, auf der Welt nur einen Dichter: homer, und für einige Wenige unter uns, zu benen auch ich gehöre, nur einen Philosophen: Plato." - "Conderbare Menschent, fiel ibm Dion ins Wort, ihr habt nichts im Ropfe, als den einzigen homer, und damit send ihr fertig. — Run! was werdet ihr benn von Phocylides fagen?" - "Deinen Phocylides; versetze Rallistrates, fennen wir nicht einmal bem Damen nach, aber im homer vergottern wir Alle ben Ganger Achill's, und verehren in ihm den größten der Dichter." - "Berehrt in ihm, wen ihr wollt, fuhr Dion fort; aber warum eine so ausschließliche Berehrung? Richt wahr? man bringt verschiedene Weine zu ench, und ihr schiebt fie nicht zurück, ohne fie gekostet zu haben; warum wollt ibr denn nun Phocylides im voraus verwerfen. ohne ihn gefostet zu haben? Ich versichere euch, daß zuweilen in zwei Verschen von ihm mehr Verstand liegt, als in allen diesen Sprüngen Adill's, in allem seinen Schreien, wodurch er allein ganze Reihen der Trojaner gu Boden wirft." "hore Dion! fiel ihm Kallistrates, glübend vor Zorn ins Wort; wir Alle ehren in dir den Saft, und achten ben vortrefflichen Redner, sonft . . . et schwieg, und Dion fuhr lächelnd fort:" "sen nicht boses lieber Kallistrates! es ist mir auch nicht einmal in den Sinn gefommen, den von bir fo hochgeachteten Somer gu beleidigen, und mober follte ich auch eine Rustung nehmen. um mich mit bem Ueberwinder Heffar's in ben Kampf einzulassen? Neinz ich babe weber die Kraft, noch die Rühnheit des Euriten, 16) und wünsche langer, als er

Section 1 1

<sup>16)</sup> Odyon Hist Will, weld 226th while him has a head soil

auf Erden zu leben. Sen also ruhig, Alles hat seine Zeit; ich laffe bem Sanger ber Iliade die schulbige Gerechtige keit widerfahren; allein was sollte uns jest hindern über zwei Berfe bes Phocylibes zu sprechen, worin so furz und so schon gesagt ift, daß ein fleines Stuckhen Landes, wenn es weise verwaltet wird, dem weiten, von Thoren bewohnten Minive vorzugiehen sen." 17) "Gern! gern!" rief ber Saufen ber Zuborer. "nun wartet," fagte Dion; "wenn ich hier spreche, und dabei am Ufer auf und ab gebe, so werben die, welche hinterhergeben, meine Worte nicht horen und überdieß, wenn sie sich vordrängen, sich selbst und andern beschwerlich fallen; ware es nicht besser wenn wir an einen Ort gingen, wo ein Jeber meine Rebe boren und vernehmen konnte? Rommt, riefen alle aus, kommt in die Salle des Jupiter-Tentpels . . . . und der Saufen setzte fich in Betvegung. Voraus ging Dion mit Rallistrates, ich hinter ihm ber; wir kamen auf ben Berg, und blieben bei dem Tempel stehen, von welchem ich vorher schon gesprochen habe, und wo sich die Stadt-Aeltesten gewöhnlich zur Berathschlagung versammelten.

Hier nahmen die angesehensten Bürger auf den Stufen der ungeheuren Treppe Plat, um welche sich der Haus fen der Zuhdrer herum stellte. Dion stand in der Mitte, Rallistrates neben ihm, ich nicht weit von ihm. Es war ein bewunderungswürdiges Schauspiel, mit welcher Aufmerksamkeit das Bolk seine Blicke auf den Redner heftete, und gleichsam bereit schien, die Worte desselben mit

<sup>17)</sup> Καί το δε φωνυλίδου πόλις έν σποπέλφ κατά κόσμον δικεύσα σμικρή, κρείσσων Νίνου άφραινούσης. Dion. Or-Borysthenica.

ben Ohren zu verschlingen. Dion trat zu mir, und faate, indem er auf bie Berfammlung zeigte: "betrachte biefes Bild; auch homer hatte hier seine bartigen Achaer erfaimt!" - In der That, in dem gangen gablreichen Saufen zeichnete fich nur ein einziger Mensch durch geschorenen Bart aus. Ich machte Dion aufmerksam barquf, allein Ralliftrates, ber fich in unfer Gesprach mischte, antwortete mir: "Dieser Nacktbartige, den du da siehst, zeichnet sich aus niedriger Gefälligkeit gegen die Romer, denen er sogar durch seinen Bart, seine sclavische Unterwürfigkeit zeigen will, von seinen übrigen Mitburgern aus, und steht deshalb in einer größern Berachtung bei uns, als felbst Terfit im Lager Agamemnons. Jest gab uns Dion ein Zeichen mit der hand, daß er bereit sei, seine Rebe anzufangen, und .... ich erwachte in Vorutino in dem Saufe des rechtschaffenen Verwalters, der mit Freuden die Besucher der Gegenden aufnimmt, wo einst Olbia geblubet bat.

Da hast du, lieber Freund, meinen Traum. Du wirst freilich sagen, daß er etwas lang sen; — zugegeben; — vielleicht sindest du sogar, daß er ein wenig nach Phantasieren schmeckt; — auch das ist möglich; allein wenn das Schicksal von Olbia augenscheinlich so ist, daß nicht nur die Neuern, sondern auch die Alten darüber phantasiert haben, warum sollte es mir denn verwehrt senn, auch meiner Seits ein wenig darüber zu phantasieren; ob ich dir gleich versichern kann, daß ich Alles, was mir darüber gesträumt hat, aus Dion Chrysosthomus genommen habe, dessen Nachrichten über diese Stadt, ich unter allen, welche aus der letzteren Periode ihres Dasenns dis auf unser Zeis

ten gekommen find, für die interessantesten halte. 18) Dion's Bornsthenische Nebe ist für uns ein kostbares Werk, wegen der driftichen und sonstigen umständlichen Rachrichten, die fie enthält, und welche es außer Zweifel segen, daß der Redner Olbia nicht nach feiner Phantasie, sondern als Aus genzeuge beschreibt. Ich aber, ber ich die eben so auch als: Angenzeuge, nicht die Stadt, sondern ihren Schutt beschreibe, fam mit Bestimmtheit sagen, bag man, wenn auch Dion's Rebe nicht auf uns gekommen ware, nach Herodot als lein mit Gewißheit den Schluß machen konnte, daß Olbia am Bug, und nicht am Onieper gelegen habe, auch ihre Lage kein Rathsel mehr; die hier ausgegrabenen Marmor Platten mit Inschriften, Fundamente von Gebauben, Bruchstücke von Statuen, Urnen, eine ungablige Menge von Medaillen, dieses alles bient uns nicht mehr zu Muthmagungen, sondern zu mathematischen Beweisen, daß Olbia gerade auf demfelben Platze gestanden habe, welcher hier der Begirf der hundert Graber genannt wird. Wir verbanten jeboch biefe Entbeckung nur einem blinden Bufall, namlich dem Verwalter des Dorfes Vorutino, welcher es mit einer Urne voll Medgillen so machte, (wofür er sthonen

<sup>18)</sup> Der Leser moge mir mein Phantaskeren zu gut hatten. Ich wünschte Alles, was herodot und Dion über Olbia gesagt haben, hier einzuschalten, und zugleich meiner Beschreibung dramatische Lebendigkeit zu geben. Dazu wußte ich kein besseres Mittel zu ersinnen, als das, was ich wachend nicht im Stande gewesen wäre zu schilbern, in einen Traum zu kleiben. Im Original ist dem Ende des Buches ein Bruchstück aus Dions oratio Borynhenica XXXVI. angehängt, die aber in der deutsche nilebersehung weggelassen worden ist, da ohnedem schon liebersehungen davon vorhanden sind.

Dank haben soll wie Aesop's Hahn mit der Perl, 19) — sie seinem Gutsherrn überschickte. Ohne dies hatten wir dies jetzt noch keinen deutlichen Begriff von der Lage dieser Stadt; denn obgleich die alten Geographen den Herodot in den Handen hatten, und über Oldia zu einer Zeit schriesden, als es noch, wenn auch nicht in seinem blühenden Zustande, doch wenigstens als eine bekannte Handelsstadt existirte, so haben sie doch so sehlerhafte und verworrene Beschreibungen davon geliesert, das neuere Forscher, welche ihnen unglücklicher Weise gefolgt sind, und den sichersten Wern des Oniepers und überall, außer an dem Orte gessucht haben, wo sie wirklich gestanden, und den Herodot so sicher angegeben hat.

Strabo verlegt sie namentlich an den Onjeper. 20) P. Mela nennt anstatt einer, zwei Städte, Borysthenes und Olbiopolis. 21) Plinius, der dem Strado folgt, verslegt sie ebenfalls an den Onieper, und sagt, daß sie im Alterthume Olbiopolis und Melitopolis geheißen habe. 22)

<sup>49)</sup> Un jour un coq détourna une perle qu'il donna

au beau premier lapidaire. La Font. Db der Gutsherr damit umgegangen senn mag, wie es sich fur einen Juwelier schickt, das ist mir unbefannt.

<sup>20)</sup> Πλεύσαντι τον Βορυστένη ςατίους διακοσίους όμωνυμος τω κοταμώ κόλις ή δ' αυτή και 'Ολβια καλείται μέγα εμπορείον. Strab. p. 306.

<sup>21)</sup> Borysthenes (flumen) secundum Boristhenida et Olbiam, graeca oppida, egreditur. P. Mela lib. II. cap. 1.

<sup>22)</sup> Borysthenes slumen locusque et gens eodem nomine et oppidum a mare recedens 15 M. pass. Ollbiopolis et Meliopolis antiquis nominibus. — *Plinius* lib. IV. cap. 5.

Pto lemans wieberholt benfelben Jrrthum; 23) mit einem Worte, alle, außer Senmnus von Chios und feinem Rachfolger, bem ungenannten Berfaffer bes Periplus, 24) beschreiben Olbia ohne einen grundlichen Begriff von bet Lage besselben zu haben. Was kam wohl die Ursache das von fenn? Ich finde zwen: erstlich, baf feiner von ben genamten Geographen felbft an Ort und Stelle gewesen ift; aweitens, daß fie fich alle burch ben Namen der Stabt Bornfthenes haben irre leiten laffen, wozu folgende Worte Dions ben flarsten Beweis liefern: "Obaleich biefe Stabt ibre Benemming von bem Bornfthenes, wegen ber Schoni heit und Große bieses Kluffes erhalten hat, so liegt fie boch eigentlich am Hypanis, an derselben Stelle, wo auch die frühere Stadt gestanden hat, gegenüber, aber etwas bober als das Vorgebirge Hippolais. 25) Wenn man dazu noch

24) Των δυσί κοταμών συμβολαίς ές κόλις

lich ift, und auch nicht errathen tann, welcher Sprache es ange-

bort. -

<sup>23)</sup> Περί δε τον Βορυσρένην ποταμών — "Ολβιας και Βορυσρένις. Ptolm. lib. III, cap. 5.

Κειθευσα, πρότερον "Οτβια καλουμένη. — Scym. Ch. Ε'κί δε καθ' Υκάνην και Βορυσθένην συμβολαϊς, ε΄ςι κειθευσα κόλις πρότερον μεν "Ολβια Σαυία καλουμένη, μέτα δε καϊνα υφ' Ελληνων κάλην Βορυσθένης κλείθεισα. Peripl. Anonym. Obgleich Olbia nicht bicht bei der Bereinigung der beiden Flüffe, sondern ein wenig höher hinauf lag, wie Dion namentlich sagt, so treffen jedoch die Beschreibungen des Scymnus und des Ungenannten, unendlich näher, als alle Uedrigen mit der Bahrheit zusammen; wenigstens setzen sie doch Olbia schon an die Vereinigung der beiden Flüffe, und nicht an den Onieper. Was aber das Epitheton Savia anbetrifft, womit außer dem Ungenannten, niemand Olbia belegt, so gestehe ich, daß es mir ganz unversänd-

<sup>25) &#</sup>x27;Η γαρ πόλις (Βορυσθένης,) το μέν όνομα ειληφεν, από,

der Worte Herodots gedenkt, daß fle (die Griechen vom Bug) Olbiopolitaner, und die Volker, welche von ihnen jenseits des Borysthenes? wohnten, Vorystheniten nannten, so kann man hinzusügen, daß sie sich auch niemals anders als Olbiopoliten genannt haben; denn auf tausend Münzen derselben, welche sich jetzt in den Händen der Numismaten besinden, steht immer ein und dasselbe Zeichen: OABIO, welches abgefürzt Olbiapolis bedeutet; Borysthenes aber BOPTE ist noch von Niemanden und niemals gesehen worden."

Jest will ich meinen Traum und die Auslegung defs selben auf die Seite legen, mein Freund, und dir sagen, daß ich auf meinem Wege von Odessa nach Rifolapew von

τοῦ Βορισφένους, διά το κάλλος και το μέγεφος τοῦ κοταμοῦ κειται δέ κρός τὰ Υκανίδι, ἢ τε νῦν, και ἢ κρότερον δυτας ακείτο, δυ κολι' ἄναφεν τῆς Ἱκκολαον καλουμένης ἄκρας, ἐν τῷ παταντικου. Dion. Chrys. Bor.

<sup>26) &#</sup>x27;Ατάρ διαβάντι τον Βορυσβένεα, από βαλάσσης πρώτον μέν, ή Υλαίη. από δε ταύτης ανω δικέουσι δε Σκύβαι γεωργοί. roug Ehhques de dinéoures ent ros Trave rorages nahéouse Boουσβενείτας, σφέας δε αυτους 'Ολβιοπολίτας, Herod. lib. IV, cap. 12. Berodot fpricht nicht von den Griechen im Allgemeinen, fonbern namentlich nur von benen, welche an ben Ufern bes Bug mobnen, Ελληνες, οί δικέοντες έκι τῷ Υκάνι κοταμῷ, b. h. von den Olbiopolitanern. Diese nun, die Gricchen vom Bug, nennen bie Bewohner bes jenseitigen Onieper : Ufers, bie Aderbau treibenden Senthen: Bornftheniten, fich felbst aber Olbiopolitaner, omias di auxòus Odbioxodiras. Ohne nun von irgend ctwas Anderm zu reden, frage ich nur, worauf fich das opeac 5. aurous, nach bem einfachen grammatischen Ginn wohl anbers beziehen fann, als auf Eddnor rolls dinkvor ent roll Txavi? Der Sinn ift gang flar und gar keinem : 3meifel unterworfen, aber von leberfegern und Auslegern verbreht worden, indem fie bie Borte Berodots mit ben falfchen Begriffen der fpateren Erbbeschreiber, welche Olbia nicht an ben Bug, sondern an die Ufer bes Onjepers verfesten, in Uebereinstimmung zu feten fuchten.

der Station Jantschifraf einen Abstecher hieher nach Porutino (sonst auch Ilim'sborf) gemacht habe. Des Abends fodt fam ich hier an, ftand aber bes Morgens fruh auf, and widmete den ganzen Tag der Beschammg des Ortes, wo einst Olbia gestanden hat. Ich werbe dir nichts von bem Begirfe ber hundert Graber ergablen, ber nach ber Menge ber barauf umber gerstreuten Graber biefen Ramen erhalten hat; ich werbe nicht behaupten, daß diese gange Rlache ehemals von einer Stadt eingenommen war, ober (was wahrscheinlicher ift) annehmen, daß die entserntern Sigel, Graber im eigentlichen Sinne bes Wortes, die nas heren aber mir Fundamente ber Stadt-Mauern und Thurme find, benn auch die nähern bilben einen Umfang von sechs ober mehreren Wersten; ich werbe nicht den Ort bestimmen, wo die Thore der Stadt waren, wo der, dem Mes. fulay geheiligte Tempel, wo ber, bes Achilles fand; nicht ein Jeber kann so glucklich fenn, wie Chateaus Briand, bem es in einigen Minuten gelungen ift, ben Ort zu bestimmen, wo Sparta gelegen hat. Ich beschränke meine Beschreibung mur auf einen einzigen, bier, unter bem Ramen Gorobof (bes Stabtchens) befannten Ort, welcher, meiner Meinung nach, von allen ber merkwur-Diaste ift.

Denke dir einen halb ovalen Uferplat, umgeben von einem hohen, überall ebenen Berg, der zu beiden Seiten in Borgebirge ausläuft; denke dir auf dem Berge, gerade über der Mitte des Playes, einen großen viereckigen Grabbigel, denke dir noch zwei Stiegen, die zu beyden Seiten des Grabes und in gleicher Entfernung von demselben auf den Plat hinabführen, und dam hast du einen Begriff

von dem, was man bier bas Stadtchen neunt. frage ich dich, wenn du mit mir nicht in Gedanken, sonbern in der Wirklichkeit auf dem Ufer des Kluffes ständest, und fahelt, daß ber Berg! tvie eine Mauer einen regelmas figen Bogen besthreibt; daß sich in der Witte besselben. ober, um mit mathematischer Genaniakeit zu sprechen, auf bemselben Punfte, welcher ben Bogen in zwei gleiche Salften theilet; eine Erhöhung befindet, welche ehemals einem Gebaude zur Grundlage gedient hat, daß auf benden Seiten ber Erhöhung Stiegen find, welche, ungeachtet ber Berschüttungen, ungeachtet ber, burch Gieffbache bervorgebrachten Wasserriffe, beutliche Spuren einer sommetrischen Uebereinstimmung unter sich noch erhalten baben: wurdest bu nicht auch sagen, daß dieses Alles ausammen nicht die Wirfung bes Zufalls senn könne? Grade benfelben Schluß habe ich auch gemacht und, was ihm eine doppelte Stürfe giebt, das ift derselbe Plat, der bis jest noch so wenig von feiner Gleichheit verloren hat, daß es nicht viel Mübe fosten warbe, ihn ganglich horizontal zu machen. Dieses scheint hinreichend zu dem Geständniß: hier ist das Wert von Menschenhand; aber wenn auch das noch zu wenia ware, wenn dir auch jest noch ein Zweisel übrig bliebe, so werde ich bich sogleich ganglich überzeugen. Als ich am Ufer auf und nieder ging, und an das Ufer in Olbia, an den Safen, an ben Plat bachte, auf welchem Dion bem Rallie Arates begegnete, so fragte ich meinen Kührer: "ift es euch niemals vorgekommen an diesem Orte Platten zu finben?" En frenlich wohl, antwortete mir mein Bauer -Cicerone, im Kluffe, nicht weit vom Ufer, liegen eine Menge Platten, einige in geringer Entfernung von einander,

andere dicht neben einander. Nachdem er dieses gesagt batte, entbloßte er die Füße, und ging ins Waffer. er fich nicht weit vom Ufer entfernt batte, rief er mir gu: "Sehen Sie, jett stehe ich auf einer Platte, sehen Sie jett gehe ich långs berfelben." Ruhle mit ber Hand, sagte ich zu ihm, ob du an den Rändern der Platten keine Löcher findest. Mein Cicerone fing an zu fühlen, und rief: "ja Herr! bier hat gewiß bas Eisen gelegen, wodurch die Platten verbunden gewesen sind." Wenn ich eine etrurische Base, ober sogar einen weißen Grophon gefunden hatte, ich glaube nicht, daß mir mein Kund so viel Kreude gemacht haben konnte, als diese Entdeckung, welche mir durch diese vom Waffer unterwaschenen, und in den Kluß gestürzten Platten unbestreitbar bewies, daß der Safen und der Marktplat von Olbia auf derfelben Stelle gewesen sepen, wo ich fie im Traume gefehen, und wachend vermuthet hatte, namlich im Stabtchen. 27)

Nach diesem Triumph muß ich dir auch sagen, liesber Freund, was Olbia für einen traurigen Eindruck auf mich gemacht hat. Alles ist hier umgewühlt! Alles durchgraben! Ach! auch die Asche der armen Olbiopolistaner hat keine Ruhe vor der Nachkommenschaft der, sie einst drückenden Barbaren! — Anstatt ben dem Graben einer Nethode zu folgen, und systematisch zu Werke zu geshen, wodurch man gewiß auf eine sehr interessante Entdekstung geführt würde, geht hier der Bauer mit seinem Spas

<sup>27)</sup> Es ift auch fonderbar genug, baf die hiefigen Bauern biefen Ort noch lange vor dem Ausgraben von Urnen und Medaillen, gleichsam aus Instinkt, Gorodof, das Städtchen genannt baben.

ten, wohin es ihm einfällt, um Gelbstückehen und Topfe zu suchen. Wühlt man nun vielleicht irgend wo ein Grabmahl auf, und findet die Grundlage eines Gebäudes, so werden da Steine zum Bauen, und Marmor zu Kalk genommen, und daher sieht man hier auch ben jedem Schrift zerbrochene Steine und abgeschlagene henkel von Urnen. Un diesem Bilbe kann man nicht anders als mit Grausen sehen, daß das, was weder die Hand der Barbaren, noch die Alles zerstdrende Zeit zu vertilgen im Stande war, durch die Hand der Unwissende vollendet worden ist.\*)

Du wirst vielleicht neugierig fenn zu erfahren, wie man hier Medgillen auffucht. Sie werben gefangen wie die Kische, allein noch sicherer; denn der Kischfang findet nicht jeder Zeit, dieser Medaillenfang aber immer Statt. Rnaben gehen mit Sieben an den Fluß, treten bis an den Burtel in bas Waffer, greifen vom Grunde Gand auf, werfen ihn in die Siebe, seihen ihn durch, waschen ihn aus, und kehren mit einer hand voll Medaillen, und zuweilen auch mit zwenen nach Sause zuruck. Dieses glückt unfehlbar jeden Tag, und ist eine Art von Erwerbszweig für die hiefigen Landleute geworden, welche einen Theil ihres Kunbes dem Verwalter abtreten, und den andern an die Besucher dieser Gegenden verkaufen. Aber auch da ist ein Ungluck; fie haben Krilow's Fabel: der Dukaten, nicht gelefen, und wenn ihnen baher eine Medaille in die Sand

<sup>\*)</sup> Dieses kann sich nur auf frühere Zeiten beziehen. Zest hat die Regierung die zweckmäßigsten Maaßregeln ergriffen, um die merkwürdigen Alterthümer Lauriens gegen Vermüstung und Verschleuberung zu schützen; auch ist verordnet worden, eine Ausgabe der Zeichnungen von krimmischen Oenkmälern und Alterthümern zu veranstalten.

fällt, welche nach ihrer Meinung etwas werth ist, so scheuern sie dieselbe mit Ziegelsteinen so blank, daß selbst ein Soldaten-Knopf nichts dagegen ist.

In hinsicht auf diese Medaillen barfft bu von mir gar nichts erwarten. Db ich sie gleich selbst an zu sammeln fange, so bin ich doch bis jest noch ein Lehrling, ein Ungeweihter in ber Rumismatif; und beswegen wirst bu von mir kein Wort darüber hören, bis ich mich, wie man zu sagen pflegt, erst abs gerieben habe. Wenn bu viel Interessantes barüber boren willst, so mußt bu nach Obessa reisen, und die Bekanntschaft des herrn Blaramberg machen. Denn außerdem, daß es immer vortheilhaft ift, einen angenehmen und verständigen Mann kennen zu lernen, so wirst du an ihm auch einen wahrhaften Renner, und in seiner Mungsammlung einen Schatz, in Hinficht auf Olbia finden. Außerdem ift er im Besit von Platten mit Inschriften, Urnen, Statuen, und andern in Borutino entbeckten Seltenheiten, von denen er, wie zu hoffen steht, dem gebildeten Publifum wohl selbst Rechenschaft ablegen wird. Ich will dir nur eine seiner Bemerkungen über die hiefigen Müngen mittheilen, welche mir in hinficht auf die wenigen, zu uns gekommenen historischen Nachrichten über Olbia, außerordentlich wichtig scheint. Wir wif sen, daß diese Stadt in der XXXI. Olympiade (665 Jahre vor Christi Geb.) von Jonischen Griechen aus Miletus erbaut worden ist. Das politische Leben derselben, obgleich sonst sehr arm an Begebenheiten, ist uns durch den Bericht ber Schriftsteller von Berodot an, bis auf Dion hinab, nicht ganz unbefannt. Aus den Worten dieses lettern wifsen wir, daß Olbia anderthalbhundert Jahre vor seiner Zeit, d. h. um die Salfte des letten Jahrhunderts des Beis

benthums einen furchtbaren Schlag von ben Geten erlitten hat, und sich auch nicht wieder erhoben hätte, wenn dieses nicht der Wunsch der Scothen felbst gewesen ware; wenn aber ber gangliche Kall diefer Stadt erfolgt, wenn Olbia aufgehört habe zu senn, das wissen wir nicht, denn darüber ift feine Ueberlieferung auf uns gefommen. Berr Blas ramberg vermuthet, daß Olbia um die Salfte des drits ten christlichen Jahrhunderts verschwunden sen, und grundet seinen Schluß auf folgende Ursache. In seiner Sammlung finden sich eine Menge Medaillen, welche dem unabhangis gen Olbiopolis, Autonomus, von eigenen Gesetzen regiert, zu Mungen bienten, faiserliche Mungen aber in sehr geringer Angabl, und auch diese nur von Septimus bis auf Alexander Severus. Da man aber nach biesem letstern, und feiner Mutter Damaa, hier gar feine Dunge weiter gefunden bat, so schließt Br. B. aus diesem Umstande, daß Olbia unter der herrschaft des Severus, welche vom Jahre 222 bis 235 dauerte, unwiderruflich gefallen sen; und ich finde seine Schlußfolge außerordentlich grundlich, 28) benn im entgegengesetzten Falle ware es wohl

<sup>28)</sup> Unter ben spätern römischen Geschichtschreibern erwähnt im 4ten Jahrhundert Ammianus Marcellinus einer Stadt Borysthenes. Dein Borysthenes (fluvius) a montibus oriens Neurorum primigeniis sontibus copiosus, concursuque multorum amnium adolescens, mari praeruptis undarum verticibus, intimatur, cujus in marginibus nemorosis Borysthenes est civitas. Lih. XXII. 234. Edit. Hamburg. 1619. — Dieses Zeugnis schwächt jedoch in meinen Augen die Meinung des Herrn B. nicht im geringsten, weil Ammian von einer gewissen, an dem waldigen Ufer des Onjepers gelegenen Stadt Borysthenes, folglich nicht von Olbia spricht. Uebrigens muß man daben auch noch bemersten, daß sich die Benennung Borystheniten (und wie man vermu-

unmöglich, daß man während der zwanzig Jahre, wo das ganze hiesige User durchwühlt worden ist, auch nicht eine einzige Münze der Gordianer, oder ihrer Nachfolger gesunden haben sollte. Und doch ist es wirklich so; von Septimus die Alexander Severus ist die Reihe der Münzen ummterbrochen, dann aber auf einmal wie abgeschnitzten. . . . . grade so wie mein Brief über die Waasen lang. — Und so lebe wohl, mein Freund, sey in Allem glücklich, und zwar in der That glücklich, nicht blos nach den Worten, wie es Olbia war. 29)

# Dritter Brief.

Perefop.

Der Zauber ist verschwunden, mein Fuß hat die Krimm betreten. Als ich vor Sonnenausgang hier ankam, war mein erstes Geschäft, jenseits Perekop hinauszugehen, nur um sagen zu können: ich din in der Krimm gewesen; und in der That, ich din da gewesen, din durch das steinerne Thor gegangen, habe jenseits des Grabens, oder Perekop's, oder des Taphros, ') was eins und dasselbe ist, gestanden, und von der Palbinsel aus schon den Wall be-

then kann, wohl auch einiger Stabte biefes Namens) bis in die spätern Zeiten des morgenlandischen Reiches erhalten hat, deinn man Andef sie auch ben Konstantin Porphyrogenitus, allein man muß sie nach ihrem eigentlichen Sinne verstehen, d. h. Bewohner der Ufer des Onjeper ohne irgend eine Beziehung auf Olbia, oder auf das, was die Aeltern unter dem Namen, Stadt der Borystheniten, verstanden.

<sup>29)</sup> Olbia bedeutet im Griechischen fo viel als gludlich.

<sup>1)</sup> Zaphros heißt im Griechischen fo viel als Graben, bas ruffische Peretop.

benthums einen furchtbaren Schlag von ben Seten erlitten hat, und sich auch nicht wieder erhoben hatte, wenn dieses nicht der Wunsch der Scothen felbst gewesen ware; wenn aber ber gangliche Fall biefer Stadt erfolgt, wenn Olbia aufgehort habe zu senn, bas wissen wir nicht, benn barüber ist teine Ueberlieferung auf uns gekommen. Berr Blas ramberg vermuthet, daß Olbia um die Salfte des drits ten christlichen Jahrhunderts verschwunden sen, und grundet seinen Schluß auf folgende Ursache. In seiner Sammlung finden sich eine Menge Medaillen, welche dem unabhängis gen Olbiopolis, Autonomus, von eigenen Gefeten regiert, zu Münzen dienten, kaiserliche Münzen aber in sehr geringer Angahl, und auch diese nur von Septimus bis auf Alexander Geverus. Da man aber nach diesem letstern, und feiner Mutter Damaa, bier gar feine Munge weiter gefunden hat, so schließt hr. B. aus diesem Umstande, daß Olbia unter der herrschaft des Severus, welche vom Jahre 222 bis 235 dauerte, unwiderruflich gefallen sen; und ich finde seine Schlußfolge außerordentlich grundlich, 28) benn im entgegengesetzen Kalle ware es wohl

<sup>28)</sup> Unter den spätern römischen Geschichtschreibern erwähnt im 4ten Jahrhundert Ammianus Marcellinus einer Stadt Borrysthenes. Dein Borysthenes (fluvius) a montidus oriens Neurorum primigeniis sontidus copiosus, concursuque multorum amnium adolescens, mari praeruptis undarum verticidus, intimatur, cujus in marginidus nemorosis Borysthenes est civitas. Lih. XXII. 234. Edit. Hamburg. 1619. — Dieses Zeugnis schwächt jedoch in meinen Augen die Meinung des Herrn B. nicht im geringsten, weil Ammian von einer gewissen, an dem maldigen Ufer des Onjepers gelegenen Stadt Borysthenes, folglich nicht von Oldia spricht. Uebrigens muß man daben auch noch bemersten, daß sich die Benennung Borystheniten (und wie man vermurten, daß sich die Benennung Borystheniten (und wie man vermurten

ummöglich, daß man während der zwanzig Jahre, wo das ganze hiesige User durchwühlt worden ist, auch nicht eine einzige Münze der Gordianer, oder ihrer Nachfolger gesunden haben sollte. Und doch ist es wirklich so; von Septimus die Alexander Severus ist die Reihe der Münzen umunterbrochen, dann aber auf einmal wie abgeschnitzten. . . . . grade so wie mein Brief über die Maaßen lang. — Und so lebe wohl, mein Freund, sey in Allem glücklich, und zwar in der That glücklich, nicht blos nach den Worten, wie es Olbia war. 29)

# Dritter Brief.

Perefop.

Der Zauber ist verschwunden, mein Fuß hat die Krimm betreten. Als ich vor Sonnenausgang hier ankam, war mein erstes Geschäft, jenseits Perekop hinauszugehen, nur um sagen zu können: ich bin in der Krimm gewesen; und in der That, ich bin da gewesen, bin durch das steisnerne Thor gegangen, habe jenseits des Grabens, oder Pesrekop's, oder des Taphros, ') was eins und dasselbe ist, gestanden, und von der Halbinsel aus schon den Wall be-

then kann, wohl auch einiger Stabte biefes Namens) bis in die spätern Zeiten bes morgenlandischen Reiches erhalten hat, bein man findet sie auch ben Konstantin Porphyrogenitus, allein man muß sie nach ihrem eigentlichen Sinne verstehen, b. h-Bewohner der Ufer des Onjeper ohne irgend eine Beziehung auf Olbia, oder auf das, was die Aeltern unter dem Namen, Stadt der Borrstheniten, verstanden.

<sup>29)</sup> Dibia bedeutet im Griechischen fo viel als gludlich.

<sup>1)</sup> Zaphros heißt im Griechifchen fo viel als Graben, bas ruffifche Peretop.

stiegen, der eigentlich eine kandenge bildet, da er sich von Osten gegen Westen von dem Siwasch bis an das schwarze Weer hinzieht.

Meinen ersten Schritt begrüßte eine glückliche Vorbebeutung; kaum trat ich auf den Wall, als die Sonne flat und beiter am Horizonte erschien, und ihre Strahlen zitternd auf dem Siwasch spielten. Ein leichter, nächtlicher Nebel hing noch im Westen, allein er ward schwächer und verschwand; endlich verschmolz der ganze Himmelsbogen in ein schönes, durchsichtiges Blau, und ich erblickte den karkinitischen Da versette ich mich im Geist in iene fernen Meerbusen. Zeiten, wo diese Gegenden noch unter Wasser standen, wo Taurien noch eine Insel war. 2) Ich stellte mir jene furchtbare Naturerscheinung vor, wo sich der Eurinus, die Menge ber zuströmenden Fluggewässer nicht mehr fassend, über die Rlache ergoß, welche damals Thracien mit Rleinassen verband, und durch diese Ueberschwemmung hier eben so viel Land trocken ließ, als er dort unter Wasser sette. 3) Das mals entstand diese flache Ebene, welche sich von hier bis nach Sympheropol erstreckt, und damals erhielten bie, an der nordöstlichen Ruste Tauriens noch zurückgebliebenen Gewässer mit Recht den Namen des faulen Meeres. 4) heutige Stadt Verekop ist nichts weiter, als ein breites, gegen eine Werft langes Dorf, welches an der heerstraffe liegt,

<sup>2)</sup> Tauria quondam mari circumfusa et ipsa, quaqua nune jacent campi. Plin. hist. nat. lib. IV. cap. 36.

<sup>3)</sup> Diod. Stc. lib. V. 47.

<sup>4)</sup> Aimen oanga apud Strab. et alios. -

lieat, und sich an bas Thor und die Brücke lehnt, beren ich weiter oben Erwähmung gethan habe. Es ist von Sanbel treibenden Bürgern, und von Salz-Verwaltern bewohnt. Die tatarische Festung Dr. Rapy liegt jenseits des Grabens, von dem Dorfe gegen Often, untveit des steinernen Thores. Das ist alles, was ich von dieser Stadt zu sagen habe: und wenn Reon Enchos (die neue Mauer) und das noch altere Taphros, beffen Plinius, Ptolemaus, und einige ambere erwähnen, nicht besser gewesen ist, als das heutige Beretop, so barf man dem Strabo feinen Vorwurf mas chen, daß er, wenn er von dem Bolfe der Taphrer spriche, fein Wort von ihrer Stadt sagt. hier muß ich dir auch noch bemerken, daß Strabo durch die Genauigkeit, mit welcher er die Breite ber Landenge auf 40 Stadien, d. h. 8 Werst, das wahre Mags des Klächeninhalts zwischen benden Meeren festsett, 5) schon auf der Schwelle von Taurien umfer Zutrauen zu gewinnen weiß. —

Icher Freund, und bei diesem Vorsatze hatte weber Olbia, noch meine Reise von dem Bug dis zu dem Orte, wo ich mich jetzt befinde, in den Plan meines Brieswechsels mit dir aufgenommen werden durfen, allein das erstere verführte mich durch seine Reize, über die zweite aber will ich mich mit dir unterhalten, weil meine gute, theure Reise-Gefährstin, nachdem wir die ganze Nacht durchgefahren sind, der

<sup>5)</sup> Ενταύξα έστιν ο ίσξιμος ο διείργων τήν Σαπράν λεγομένην λίμην από της ξαλλάσσης, σταξίων τεσσαράκοντα, παι ποϊων τήν ταυριμήν παι Σπυξικην λεγομένην Χεβίσονησον. Strab. lib. VII. cap. 4.

Ruhe bebarf, und ich biefe Zeit nicht besser anwenden kann, als im freundlichen Gespräch mit dir.

Sast du wohl jemals von den, in der Optif und der Einbildungsfraft zugleich begrundeten Tauschungen gehört, benen der Wanderer in den heißen Wusten des südlichen Affenes unterworfen ist? Erschöpft von hite und Durkt, ermudet von dem Wege unter den fenkrecht fallenden Strahlen der Sonne, ift er dem Verschmachten nabe, die letten Krafte verlassen ihn . . . . da sieht er plotlich — im Nebel zwar — allein er fieht vor fich eine Stadt, Thurme, Barten, Baffer. — Alle Rrafte in ihm leben wieder auf, seine Musteln gewinnen neue Spannkraft, er strebt dem Ziele entgegen, träumt schon vom Ausruhen, Rühle . . . . da verschwindet grausam das Luftgebilde! und der unglückliche Wanderer steht in der nackten Bufte, die Seele voll Berzweiflung. 1) mich selbst, ermübet von der Einformigkeit der Steppe, da ich zwen Tage nichts als himmel und Erde gesehen hatte, erinnerte mich an diese Erscheinung und wünschte svaar, diese Tauschung selbst zu erfahren, als sich plotlich am Ufer eines bucheigen Flusses ein wundervoller Garten, die berrlichsten Bäume meinen Augen barstellten . . . . Baume, ba, wo man nicht einmal ein Reis ju feben erwartete! — Ich glaubte wahrlich, alles dieses sen ein Traum, und rieb: mir die Augen; - allein die Erscheinung ward zur Wirklichkeit. — Das war Spaskoje, ein Lustgarten, dren Werst von Nikolajew an der Jugula, welches von dem Kürsten Votemfin gegründet, nach ihm vergessen

<sup>6)</sup> Voyage de la cote de Malabar à Constantinople en 1807 par W. Heude, chap. VIII. p. 169.

wurde, mit Gras überwuchs, und jest wieder ins Leben gerusen, sein neues blühendes Daseyn dem Admiral Greigh verdankt. Ich brachte einen ganzen Tag darin zu, weidete mich an dur Lage, an den Bäumen, welche schon Jahrhunderte lang zu stehen schienen, ob sie gleich noch nicht einmal seit 40 Jahren gepflanzt sund, stellte mir vor, was Spaskoje einst mit der Zeit werden würde, wenn die vielen tausende, in den letzten zwey Jahren gepflanzten, verschiedensartigen Bäume, auswüchsen; ich war entzückt; allein bey allem diesen muß ich doch gestehen, daß eigentlich die schönste Zierde dieses Orts der Besitzer selbst ist. Von Nikolajew brauche ich dir nichts zu erzählen, da du selbst verschiedene Male ab gewesen bist.

- Von Cherson weiß ich gat nichts angenehmes zu sagen. Ich wundere mich nur, tvarum diese Stadt Cherson heißt, da doch der Ort, auf welchem sie steht, nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer Salbinsel hat. Ihre Lage ift auf bem rechten Ufer des Onjepers, welcher sich gegen das linke Ufer in eine Menge Urme theilt, die zwischen Schilfrohr bahin fliegen. Die Luft ist, wie man sagt, in Cherson ungesund, früher soll sie sogar tödtlich gewesen senn; jest aber behaupten die Einwohner, daß fie ganz und gar nicht schäblich sen; mir ist es jedoch vorgekommen, als ob gang Cherson frank andsehe. Ich kann dir nicht beschreiben, was diese Stadt für einen traurigen Einbruck in mir zurückgelaffen bat. Sie erschien mir wie ein weiter Kirchhof, wo so viele unserer tapfern Krieger von einem unzeitigen Tobe hingerafft, gefallen find. Nur Grå= ber stellten sich meiner Einbildungstraft und meinen Bliffen dar. Ich fah howard's verfallenen durftigen Grabhugel! - Roch wenige Jahre, und der Ort, wo der Menschenfreund ruhet, ist vergessen. Ich fragte nach Potemt in's Denkmälern, und Niemand antwortete mir. hier krömt der Onjeper, gleich der Lethe, und der bescheidene Wohlthäter, wie der stolze Sebieter des Ruhms, versinken bende in denselben Abgrund der Vergessenheit. — Und für ihn, der Rußlands Gränzen die an das schwarze Meer gerückt hat, sinden sich hier auf dem Schauplatze seines Ruhms nirgends

### dona exigui pulveris!

Allein beruhige dich, hoher Schatten des Bollziehers der großen Plane Chatarinas! Die Nacht der Bergessenheit wird deine Denkmaler den Blicken der Nachwelt nimmer verhüllen. Wenn deine Asche, o Potemkin, vergessen ist, so wird vielleicht einst der dankbare Russe einen hohen Hügel am Meere wählen, wo Tauriens Ruste blaulich heraüber schimmert, und dir da eine einfache Säule errichten, mit der Inschrist:

Ignoti cineris Potemkini
Viator

## Si monumentum quaeris, Circumspice!

Wenn ich dir mun jest sage, daß gerade an der Einsahrt in die Stadt auf der kandstraße von Nikolajew ein Obesliek von Granit, Howard's Denkmal steht, so wirst du glauben, daß ich mir auf die unverzeihlichste Weise widersspreche, allein du irrst dich — und doch sindet sich daß Denkmal wirklich da, und dennoch habe ich Reche. Diesses Denkmal ist außerordentlich schön; ein hoher Obeliek von Granit, der zum Piedestal einen Sarkophag mit der Inschrist hat: "Howard ist entschlasen im Jahre 1790,

seines Alters 65 Jahre." Er ist von einer runden steinermen Mauer umgeben, mit einem breiten eisernen Gitterthor, der Inschrift gegenüber. Alles dieses hat seine Richtigkeit, und Dank sen dem, der das Andenken eines Mannes hat ehren wollen, der sich bei allen Bolkern, die im Stande sind, die, der Menschheit heilbringenden Tugenden zu würdigen, das Bürgerrecht erworden hat. Allein es ist ein Denkmal, ein Cenotaph, und nicht Howard's Grabskätte. Die Asch des Freundes der Leidenden ruhet drey Werst von der Stadt, und eben da habe ich eine verfallene, armselige Pyramide von Ziegelsteinen gesehen, da ich doch auf seinem Grabhügel nichts, als eine einsache Sommennhr, d. h. den letzten Willen des Berewigten erfüllt zu sehen gewonnschie diese Willen des Berewigten erfüllt zu sehen gewonnschie die kingten Willen des Berewigten erfüllt zu sehen gewonnschie die kingten Willen des Berewigten erfüllt zu sehen gewonnschie die die die bie bielleicht undekannt.

Als im Jahre 1790 die ansteekenden, saulen Nerven-Fieder besonders heftig wutcheten, befand sich Howard auf feinem Wege nach Konstantinopel, gerade in Cherson. Du kannst dir leicht vorstellen, daß ein Mann, der es sür seine heiligste Pstieht hielt, die Kransenhäuser, Gefängnisse und Juchthäuser täglich zu besuchen, der Ansteckung schwerlich entgehen konnte; er wurde in der That ein Opser derselben. Als er eine heftige Entzündung in seinem Blute spürte, und sein nahes Ende sogleich ahnte, derief er zwen seiner Freunde zu sich H. H. . . . mit denen er seine Muttersprache sprechen konnte, und sagte zu ihnen: "Kebt wohl; ich sterbe. "Ihr habt mich geliebt, so erfüllt auch meinen letzten Wil-"len, legt meinen Leichnam, wenn es möglich ist, in eine "solche Erde, auf der keine Sclaven\*) wohnen. Ein Denk-

<sup>\*)</sup> Zuweilen behnen die Britten den Begriff biefes Bortes vielleicht zu welt aus. —

"mal will ich von keiner Art; aber ich bitte euch, stellt eine "einfache Sonnenuhr auf meinen Grabhügel." Er sprach es, und die Stunde der Ewigkeit schlug ihm.

Seine benden ersten Unordnungen sind erfüllt.\*) sweite besonders nur zu treulich, allein die dritte ist vergesfen; - es steht teine Somenuhr über howard's Ufche; und das ift Schade, sehr Schade! Damals besaff ein gang unbekannter Frangose, bicht bei ber Stadt ein Stuck Landes, natürlich ohne Bauern, welches nach dem Namen des Besitzers Dauphinowka bieß. Ein folches Land schien Soward's Freunden am schicklichsten jur Ausführung feiner erften Unordnung, und, nachdem fie fich von Dauphine ein Stückchen Landes ausgebeten hatten, begruben fie ba bie Hulle ihres Kreundes und errichteten auf dem Grabhugel eine kleine Pyramide von Ziegelskeinen, aber keine Sonnenuhr, wie ihnen sein letter Wille befohlen hatte. auch diese Ppramide verfallen, und, wie ich gesagt habe: bald wird man den Ort nicht mehr erkennen, wo die Ueberbleibsel des Freundes der Leidenden liegen, eben so wie auch Dauphine nicht erkannt bat, was fur einen Schat: Die

<sup>\*)</sup> In John Howard's Lebensbeschreibung, welche sich im Journal der Rais. Russ, philanthropischen Gesellschaft besindet (siehe Mon. Jan. 1817, Seite 85—93) heißt es, er sey auf sein ausdrückliches Verlangen, von seinem treuen Diener auf dem Landgute seines Freundes begraden worden. Howard hat in seinem Testamente den Hauptgegenstand seines Wirkens nicht vergessen, und eine große Summe zur Ausbesserung von Gesängnissen und Irrhäusern' bestimmt. — Diesem Manne, welcher der menschlichen Gesellschaft so große Dienste geleistet, und sich selbst dem Heile derselben aufgeopfert hat, ist von seinem Vaterlande ein Denkmal in der Kirche zum heiligen Apostel Paulus errichtet worden. —

Asche des tugendhaften Mannes, man hier seinen Flusten anvertraut hat. Ich sage fühn, daß er es nicht erkannt hat, sonst hätte er den Namen seiner Besitzung Dauphisnowka in Howardowka verwandelt.

Siehst du, mein Freund, wie das, was dir ein Widersspruch schien, aushört einer zu seyn. Howard's Densmal steht da, es ist sogar eine Somenuhr auf der Spige des Obelissen; allein das ist es nicht, was ich suche; ich wünsche, was er selbst gewollt hat, daß sein Sarg den Mittag anzeige, daß auch der einfache Landmann wisse, wer darinnen liegt, und nicht vorben gehe, ohne fromm ein Kreuszu sein schlagen, und zu sprechen: "Friede sey mit deiner Asche, du Wohltsdiger!" — Das ware so leicht zu erfüllen! Was würde es viel kosten, eine Somenuhr auszustellen mit einer einfachen Inschrift, die seinen Willen ausdrückte:

Procul estate Servi!

Allein ich bin zu tief ins Schreiben gerathen; es ist Zeit auszuhören; ich süge nur noch hinzu, daß auch meine Abreise aus Cherson nach Aleschky auf dem Onjeper, etwas ähnliches mit dem Austritte aus dem Reiche der Schatten hatte, welche — Styx novies coërcet. Eine Fahrt von ungefähr 15 Werst auf den geschlängelten, engen Armen des Flusses, der sich durch hobes Schilfrohr hinvindet! Ich habe nie etwas traurigeres gesehen! Von Aleschky aus, ließ ich die Ackerdau treibenden Schhaasche Land. Her op dot bezeichnet diese Gegend so deutlich! Deind die Walsdungen, nach denen diese Gegend den Namen Hyläa führte,

<sup>7)</sup> Herod. lib. IV. cap. 18. -

schon lange hier verschwunden? Wo ist der Hain, in dem Anacharsis, von dem brudermörderischen Pfeile durchbohrt, kiel?

### Wierter Brief.

Dorf Cablii.

Schon seit vier Tagen bin ich hier bey meinem alten Freund A. M. B. zu Saste, und vergesse, daß ich nicht in die Krimm gesommen bin, um zu gastiren. Sutherzige Sastsseundschaft hat für mich etwas entzückendes, und ich glaube, daß Homer's Lotos nichts anders ist, als das Brod und Salz\*) guter Menschen. Wenn ich noch hinzusüge, daß ich die liebenswürdige Familie R., die so, wie ich auf der Reise begriffen ist, hier angetrossen habe, so wirst du dich um so weniger wundern, daß mir das Lotos so wohl behagt. Dem sey mun, wie ihm wolle; aber morgen sahre ich noch vor dem Frühstück davon. Unterdessen will ich dir, bis die Sesellschaft im Saale versammelt ist, Reschenschaft von meiner Reise, diesseits der Landenge ablegen.

Ungefähr dren Werst von Perekop kam ich durch einen armenischen Bazar, einen Ort, wo Juden, Griechen, Armenier und einige Russen mit allerhand Waaren, vorzüglich mit ganz kleinen kammern oder Smuschken, wie man sie in der Krimm nennt, handeln. Dieser Warktslecken, der sich frenlich mit den Rlein-Russischen nicht messen, hat jesoch ohne Vergleich mehr Alehnlichkeit mit einer Stadt, als

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Art ber Ruffen, Gaftfreunbichaft angu-

Peretop selbst. Bon hier bis nach Sympheropol, auf einer Fläche von 130 Werst, erstreckt sich eine nackte Steppe, wo man unterwegs keine andern Wohndrter sieht, als die Stationen.

Das Wetter war gang außerordentlich schon, der Therometer zeigte 23° Wärme. Ich versette mich in Gebanken in die Gegenden, wo ich zuweilen im Dezember Monat Ruhlung unter dem Schatten der Baume gesucht hatte, und mir war, als finge ich schon an, befannte Luft zu athmen, die Luft, die mich in Valencia getränkt hatte. Der sübliche himmelsrand erschien mir, wie bas Ziel irgend einer angenehmen Hoffnung . . . . . Allein ich erblicke eine blaue Wolfe an demselben, - sie ragt über dem Erds rande hervor, steht unbeweglich, ihre Gestalt ift regelmäßig — Sollte es wohl gar ein Berg senn —? Ich frage ben Kuhrmann, und er bestätigt meine Vermuthung; bas war wirklich ber Tschatur = Dag 1) ben man 150 Berft weit fieht. Ich habe ein Vorgefühl, daß es berfelbe Berg ist, welchen Strabo Trapezus nennt, und wenn ich erfahre, daß ber Sipfel besselben von dem Meere aus, zwischen der Rufte von Anatolien und Taurien, eine eben folche Trapezoide barstellt, wie hier, so verwandelt sich meine Vermuthung in unbezweifelte Gewißheit.

Auf meiner Reise durch die Steppe zog der Bewohner der Wuste, das Kamel, meine Ausmerksamkeit auf sich. Zu benden Seiten des Weges weidete eine heerde dieser Thiere und ich fand sie hier nicht so umförmlich, als sie mir sonst

<sup>1)</sup> Tich atur. Dag b. h. Schater-Gora (Zeltberg). Die Lataren haben ihn, ber Ruffen wegen, in Zeltberg übersett; ein Ruffe aber hat ihn aus bem Frangosischen "Montagne de la Tente" in Lantenberg übersett.

porgefommen waren; fie hatten im Gegentheil etwas Majestatisches für mich. Jeber Gegenstand auf einem Berge ober am Horizonte einer weiten Ebene gesehen, scheint grofer, als er in der Wirklichkeit ist; 2) deswegen sieht auch das Ramel in der Steppe, von weitem ungeheuer groß aus, besonders wenn es seinen langen Hals ausstreckt, den Ropf in die Hohe hebt und die Flache um fich her überblickt. Man kann bann die Absicht des Schöpfers nicht verkennen, ber es zum Bewohner ber muberfehbaren Ebenen Affens erschuf, damit es zum Werkzeuge der Verbindung zwischen bem Morgen: und Abend Lande biene. Diese Steppen Schiffe 3) trugen auf ihrem Rucken die Schätze Indiens nach Enrus und Sidon zu einer Zeit, wo auch die beherzteften Seefahrer kaum über die herfules-Saulen hinauszuschiffen wagten, und auch daben sich nimmer erfühnten, bie Ruste aus ben Augen zu verlieren. Was verdanken wir Europäet nicht alles diesen gehorsamen, geduldigen Thieren! Wir, die jungeren Kinder der menschlichen Gesellschaft, welche in Asien schon erwachsen war, als wir noch in den Windeln der Kindheit schlummerten! Mit Vielem hat uns Aften befchenkt, nicht allein mit Zimmet, Pfeffer u. bgl. Frenlich ist und war der Eigennut immer die Triebfeder des Handels; der Raufmann sah in Uffen ein Mittel, reich zu werden, eben fo wie der Kreugfahrer die Erfüllung des Selubbes seines Glaubens bort suchte; allein sowohl der Eine,

<sup>2)</sup> Es ift zu vermuthen, baf die Patagonen wohl aus demfelben Grunde den ersten Seefahrern in Magellan's Meerenge als Riefen erschienen sind.

<sup>3)</sup> So nennen die Araber bas Ramel. -

als der Andere brachte, ohne daran gubbenfen, Saamenforner ber Aufflarung mit, welche langsam auffeimend, einst, nach dem Schlusse des Schicksals, so herrliche Früchte auf europäischem Boben hervorbringen sollten. Aften, und felbst bas schon tobte Asien, wird für den Philosophen immer ein Gegenstand der intereffantesten Forschungen bleiben. haben die Gelehrten unserer Zeit, und vorzüglich die Englander mit Erfolg ihre Aufmertsamkeit barauf gewendet, und den Schleier gelüftet, womit Unwissenheit die Wiege des Menschengeschlechts so lange verhüllt hatte. Wie viele Entbeckungen kann man noch kunftig erwarten, welche über Die Geschichte ber Abstammung der Volker, ihre Sprachen, und folglich ihre Begriffe, die, je naher ber Quelle, besto klarer find, ein neues Licht verbreiten werben. Ich erstaute, daß wir, die wir an der Granze Europa's auf der Schwelle des Orients wohnen, den Kortschritten der Kremden so lange gleichgultig zugesehen haben, ohne Theilnahme zu wunschen, ba wir boch alle Mittel, so zu fagen, in ben Sanden hatten. Allein, mit unaussprechlichem Bergnügen habe ich gehört, bag bas jetige Ministerium ber Aufklarung einen Lehrftuhl ber morgenlanbischen Sprachen an ber Universität zu St. Petersburg errichtet und dazu Sachfundige und würdige Manner verschrieben hat; man kann dem, der diesen vortrefflichen und so außerst mutlichen Gebanken zuerst gefaßt hat, nicht genug banken.

En der tausend, wie weit ich auf meinen Kamelen den Karawanen nach, weggeritten bin. Ich komme zurück; allein ich muß dir doch noch sagen, was die Steppe für einen Eindruck auf mich gemacht hat. Diese Kamele, von denen einige weideten, andere uns von Zeit zu Zeit mit Ar-

ben \*) begegneten, stellten ein Gemalbe dar, in welchem ich die Farben der jungen einsamen Welt, wo die Erde einer einzigen Familie gehörte, wo auf der ganzen Obersläche dersselben alle noch einen einzigen Mund, und eine einzige Stimme hatten . . . . in der ganzen Frische ihrer Farben zu erblicken glaubte. In solchen Betrachtungen versumten, suhr ich den ganzen Tag durch; die Nacht brachan; der Mond ging auf; wir sesten immer unsern Weg fort, und kamen mit der Worgenröthe in Sympheropol an.

Schon ehe man an diese Stadt kömmt, fångt die Einförmigkeit der Steppe an zu verschwinden; die Erde versucht gleichesam ihre Kräfte nach und nach, zuerst an Hügeln, um weiterhin Berge und noch weiterhin die ungeheuern Massen hervor zu bringen, die sich an dem südlichen himmelsrande abzeichnen. hier fängt das eigentliche Taurien an. 1) Alles, was ich dis hieher durchreist hatte, war vor einigen tausend Jahren See: Grund, die Wohnung der Fische.

Ich hielt mich nur einige Stunden in Sympheropol auf und eilte zu Mittag hieher, 15 Werst von der Stadt. Roch

<sup>4)</sup> Eine mit Leinwand bebectte Tatarenfuhr. -

<sup>5)</sup> Die Vermuthung, daß Taurien und die Bewohner desselben, die Taurier, ihre Benennung von der gebirgigten, südlichen Rüsse der Halbinsel erhalten haben, ist sehr gegründet; denn in der assyrischen Sprache bedeutet Toïra, wie in der Chalddischen Tyru und in der sprischen Turo, so viel als Verg. Linguarum totius ordis vocadularium. Petrop. pars pr. p. 334. Der Name der Gebirgssette, wodurch Asien von dem nörblichen Indien bis zu dem Chalddischen Vorgedirge in Lycien in das obere und untere getheilt wird, kömmt ohne Zweisel eben daher; denn in Klein-Asien wurde Taer gerade in demselben Sinne genommen, wie wir das Wort Alpen gebrauchen, d. h. im Allgemeinen jede hohe Gebirgssette.

einmal wiederhole ich dir, du darfft von mir keine umständlichen topographischen Beschreibungen erwarten, es sen benn die Rede von solchen Gegenden, welche entweder vor mir noch gar nicht, ober, wenn sie auch bemerkt worden sind, fich mir boch in einer neuen, veranderten Gestalt gezeigt ba-Dem bas zu wiederholen, was Pallas gefchrieben bat, ware überfluffig und unnug, benn, wenn Niemand bes fer als er beobachtet hat, so wird gewiß auch Riemand beffer beschreiben, als er. Uebrigens werbe ich nach Enmpheropol noch auf meiner Rückreise kommen, und wenn ich etwas darüber zu sagen finde, die Gelegenheit nicht unbenutt entschlüpfen laffen. Unterbeffen will ich nur die Benenmung Sympheropol bemerken, in welche es den Eroberern gefallen hat, bas tatarische Achmetschet, b. h. weiße Moschee, bie gewesene Residenz bes Ralga-Sultans zu verwandeln. Ich vermuthe, daß der Urheber dieses neu erfundenen Namens, ber gelehrte Erzbischof Eugenius, ber Ueberfeter bes Dirgilius ift, ber baburch ben Rugen anzeigen wollte, welcher von der Gründung einer Gouvernements-Stadt für die gange biefige Gegend zu erwarten steht, denn Sympheropolis heißt nichts anderes, als die Stadt des Nugens, oder die Nugen: bringende. 6) Man kann hoffen, daß der Statthalter bes Gouvernements in der That die Weiffagung des Lieblinas Apollo's rechtfertigen werde. 1)

<sup>6)</sup> Loupige ich bringe Nugen.

<sup>7)</sup> Nicht lange por meiner Ankunft in Symphoropol, war herr A. N. Baranow zum Statthalter ernannt worden, und hatte in sehr kurzer Zeit schon die Liebe, das Vertrauen und die Achtung der Einwohner Tauriens zu erwerben gewußt. Auf einer Reise durch einen Theil der sublichen Kuste hatte ich Gelener Reise durch einen Theil der füdlichen Kuste hatte ich Gelener

# Funfter Brief.

Gebastopol.)

Ich bin schon dren Tage hier, und habe noch nicht Zeit gehabt, irgend etwas zu sehen, ob ich gleich alles anschaue, mich baran ergötze und nicht satt sehen kann. habe in Lissabon am Klusse, in Neapel an der Chiaja ges wohnt, die Ufer des Tajo bewundert, so wie den neapolitas nischen Meerbusen mit seinem Pausilipp rechts, dem Besut linfs, und Capreja gegenüber, und doch entzücken mich nach allen diesen noch die malerischen Buchten von Sebastopol. Vielleicht wirkt zum Theil auch eine moralische Ursache mit auf mich ein; dort war ich in einem fremden Lande, hier bin ich unter den Meinigen, unter unsern braven Seemannern, überhäuft mit Liebkosungen von den hiesigen schätzungs. werthen Befehlshabern. Wer erfahren will, was russische Saftfreundschaft beißt, wahrhaft bergliche Artigfeit, der muß hieher kommen, nach Sebastopol.

Ich verließ Sablu vorgestern, und meine Entschlossens

genheit, in ihm einen jungen Mann von feltenen Verdiensten, einem herrlichen Gemuthe und gebildeten Geiste, der seinen ganzen Ehrgeit darin setze, nutlich zu senn, kennen zu lernen. . . . . . . Ronnte ich damals wohl ahnen, unvergesticher Jüngling, daß ein Jahr später meine Hand Lilien auf deinen Grabhügel streuen wurde? In dir hat das Vaterland einen Sohn verloren, der es zu hoffnungen auf die ausgezeichnetesten Dienste berechtigte. —

Heu! miserande puer! Si qua fata aspera rumpas, Tu Marcellus exis! . . . . .

<sup>\*)</sup> Ich sage Sebastopol, und nicht Sewastopol wie der Name bieser Stadt gewöhnlich angegeben wird; benn das griechische s wird im russ. zu einem w, im Deutschen aber wieder zu einem b. Eben so auch ben Olbiopolis.

Anm. d. Abers.

heit wurde belohnt burch eine herrliche Reise langs schmaler Thaler mit Schluchten, von malerischen Bergen umgeben, bis Baktschisaran, oder besser gesagt, bis zu der Station von Baftschisaran, denn in die Stadt selbst bin ich nicht gefommen, ich habe sie nicht einmal gesehen, da sie in einer Bergschlucht versteckt liegt. Du wirst fragen, warum ich nicht in der Stadt gewesen bin? - Deswegen, weil ich bieber eilte und nach Baftschisaran noch kommen werbe, und zwar mehr als einmal. Von der erwähnten Station bis nach Sebaftopol rechnet man 30 Werft, von denen der Weg bennabe bis jur Salfte nnmerklich bergauf geht, bann aber ploglich und zwar ziemlich steil bergab zu einem Tataren-Dorfe, Dumanka führt. Ein berrlicher Ort! Pappeln, Die narethe, reinliche Tataren-Dorfchen, Garten von fleinen Bachen bewässert, welche zum Begießen der Weinstocke fünstlich umber geleitet find, Alles dieses giebt ihm ein malerisches, wunderliebliches Unsehen. Von hier geht der Weg langs eines engen Karmefes hin, wo man von der einen Seite die Vergwand, von der andern das Flukchen Balbek hat. Und hier sind malerische Aussichten: jenseits des Klusfes zwischen den Baumen schimmern Lust: und Ruchen-Garten, und bebautes Keld berüber. Wenn man über die Brucke des Balbet gekommen ist, so schlängelt sich der Weg immer noch an dem linken Ufer dieses Flüschens hin, bis dicht an das Meer: dann aber wendet er sich plotslich ben dem Dorfchen Utschkufu gerade gegen Mittag, der nordlichen Landzunge zu, wo die Ueberfahrt über den großen Saff ist. hier erwartete mich das Boot, und ich fuhrüber ein Keuer-Meer. Auf allen europäischen Meeren bin ich herumgefahren, aber nirgends habe ich einen solchen Ueberfluß an Phosphor ge-

Die Racht war still, warm und dunkel sehen, als hier und jedesmal, wenn die vierzehn Ruder aufs Waffer schlugen, so flammte bas Meer rund um bas Boot herum auf und ein Feuerstreif zog sich von einem Ufer bis zum anbern. Eine ahnliche Erscheinung habe ich nirgends in diefem Grabe gesehen. Wenn man mit einer Ruthe ins Bafser fuhr und sie hernach in die Hohe schnellte, so verlösche ten die Funken auch in der Luft nicht. Sollte hier nicht eine allgemeine Ursache obwalten, warum dieses Meer so reich ist an Phosphor-Thieren und an jener Geißel der Schiffe im Hafen von Sebastopol, 1) welche in einer Zeit von dren Jahren jedes Schiff, wie einen Schwamm burchlochern wurde, wenn es nicht mit Rupfer beschlagen ware. Diefe Frage muß ein Pallas entscheiben; ich sage nur so viel, daß ich ganz der Meinung derer bin, welche behaupten, daß dieser Wurm in den europäischen Meeren früher ein unbekannter Gast gewesen und erst aus dem indischen Ocean nach der Entdeckung des Weges um Afrika herum, dahin gebracht worden sen; sonst sollte man glauben, hatte ihn Strabo und besonders Plinius nicht mit Stillschweis gen übergangen.

Meine Ueberfahrt über den nördlichen Meerbusen erins nerte mich an meine Ueberfahrt nach Lissabon, welche ebenfalls in der Nacht Statt fand. Obgleich Sebastopol ohne Vergleich kleiner ist, als die Hauptstadt Portugals, so hat es doch ebenfalls eine amphitheatralische Lage am Berge, und

<sup>1)</sup> Ein Seemurm, teredo navalis — Ben Linné heißt er calamitas navium.

und die erleuchteten Sauser barinnen bilben in der Entfernung das reizenbste Gemählbe. Ich trat ben ber sogename ten Grafen Anfurth 2) and Land und fuhr von da in das mir angewiesene Saus bes herrn Capitains vom ersten Range, Stulla, ber es einem durch seine gutherzige Saftfreundschaftlichkeit vergeffen läßt, bag man dem Wirthe gur Last fallen kann. Sein nettes, reinliches Sauschen steht in einer herrlichen Gegend, gerade über bem Winfel bes Bufens ber Artillerie-Bucht. Raum geht die Sonne auf, so fitse ich schon auf dem Balkon und weide mich an dem hin : und hertreiben der Bote, der Transport : und Fischerfabne, bann verfaume ich nicht die gute Babe: Stunde und vergesse, wenn ich zurückfomme, auch das Frühstück nicht, wozu mir die Kelder der Umphitrite ihren Tribut an Austern, Rrabben, Seefrebsen, Seebarben, und einer Menge der schmackhaftesten Fische senden, unter denen der Hammer, die Makrele, der Meergal den vorzüglichsten Wlas einnehmen. Wenn ich ein Ichtyolog oder auch nur ein Gastronom ware, so konnte ich meine Rede über diese Bewohner der Meere gar weit ausdehnen; da ich aber etwasanders im Auge habe, so sen so gut, Dich vom Empfang biefes bis zum Empfang bes folgenden Briefes ernftlich mit der topographischen Karte von Taurien zu beschäftigen, es ist des Gegenstandes wegen, über den ich mich den nachften Posttag mit dir unterhalten will, sehr nothwendig für mich. Bemerke, daß ber südwestliche Winkel Tauriens auch für fich selbst eine kleine Halbinsel ist, welche burch zwen

<sup>2)</sup> Bielleicht nach bem Grafen Boinowitsch, der einer ber erften Gouverneurs bier mar.

Meerbusen: ben großen, nördlichen umb ben von Balaclava gebildet wird, daß die Erdenge zwischen dem Ende des Baslaclavischen Meerbusens umd der Mündung des Flusses BijuksUsen 8 Werst Breite hat; — daß die Buchten (umd ich bitte dich, gieb darauf wohl Achtung) nämlich die Schiffers Bucht, die südliche, und die Artilleries Bucht, Bussen des großen nördlichen Hasses sind; daß man, wenn man aus der Mündung dieser Letzteren heraussährt, links gleich an die Quarantainens Bucht kommt, jenseits deren die Ruisnen des alten Chersones liegen; — und endlich, daß hinter diesen Ruinen drei Buchten folgen, erstens die Schüßens Bucht, zweitens die runde, drittens die dreisache 3), nach dieser aber unmittelbar das Vorgedirge Chersones, auf welschem der Leuchtthurm steht; merke dieses alles genau, und lebe unterdessen wohl.

# Sechster Brief.

Gebaftapol.

Nachdem ich die ganze heraclässche Halbinsel bereist habe 1) und voraussetze, daß du dich schon auf der Karte damit bekannt gemacht hast, so will ich sie dir heute unter der Leitung meines Reise-Begleiters und Wegweisers: Strabo zeigen. Und so wollen wir beim Antritt unserer

<sup>3)</sup> Dreifache Bucht nenne ich die Rofafen. und die zweyfall che Bucht mit einem gemeinschaftlichen Namen. — Der Lefer wird in der Folge die Ursachen sehen, die mich dazu bewogen baben.

<sup>1)</sup> So murbe von den Alten die, burch den sebastopolischen und balaclavischen Busen gebildete Halbinfel genannt, wegen der von den pontischen Herakldern, welche ihrer Seits von Megara, ausgewandert waren, hier erbauten Stadt: Cherson.

Reise ben alten Geographen selbst befragen, wie er die Gegenden beschreibt, welche wir mit einander besehen wollen.

"Wenn man, sagt er, links hinaus schifft, findet man ein "Städtchen und noch eine andre Bucht der Chersoneser." 2) Gleich anfangs falle ich ihm in's Wort, und sage, daß ich aus seinen Worten nicht flug werden fann, wenn er mir nicht vorher erklärt, von wo er hinausschifft. Allein mein Strabo antwortet nicht, und ich muß aus seinem Stillschweis gen schließen, daß in seinem fiebenten Buche, zwischen dem ersten und zwenten Varagraphen des vierten Kavitels etwas fehlt, und daß sich in diesem Zwischenraum die Beschreis bung der Ruste von Taphry d. i. Perekop bis zu der beraklaischen Salbinsel, mit Einschluß des großen nordlichen Haffs befunden habe, worauf sich ohne allen Zweifel das Wort, hinausschifft, bezieht. Glaube nicht, mein Freund, daß ich wie Pensonel und einige andere hier mit meinen Sppothesen prablen will; nein, ich behaupte keine Paradore, die nur in meiner Einbildungsfraft gegründet ift, sondern ich stelle eine Meinung auf, ber jeder aufgeflarte Richter beistimmen muß, wenn er sich nur die Muhe nehmen will, in die Natur ber Sache einzugehen, und alle Vorurtheile und vorgefaßte Meinung bei Seite zu legen.

Die Haupt Ursachen, auf welche ich meine Behauptung von dem Berlust einer Stelle, zwischen dem erssten und zweiten Paragraphen der Erdbeschreibung Tausriens, gründe, sind die beiden folgenden: erstens die bestamte und von allen anerkannte Genauigkeit in den Besschreibungen Strabo's, zweitens der ganzliche Mangel

<sup>2)</sup> Strabo lib. IV. cap. 7. §. 2.

an Verbindung zwischen bem ersten und zwenten ber benben Ueber ben ersten Grund wirst du erwähnten Varagraphen. ohne Zweifel mit mir einig senn und es bleibt mir nur noch übrig, dich aufmerksam zu machen, daß die Umständlichfeit und Genauigkeit Strabo's einem großen Zweifel ausgefest fenn wurde, wenn er und mit einem Male von Taphry in die Stadt der Chersvneser versetzte, ohne auch nur ein Wort von der ganzen westlichen Ruste der Halbinsel zu sagen, da er doch die Beschreibung der Ruste Tauriens von ber Beft Seite von Taphrn an, um die ganze Salbinfel berum, bis zum maotischen Meere zur Absicht hat. Das fann man feineswegs annehmen, denn selbst in dem Falle, baß er die gange Rufte keiner Aufmerksamkeit wurdig ge: halten hatte, wurde er doch nicht ermangelt haben, zu sagen, auf wieviel Stadien sie sich erstreckt. Das thut er aber nicht, folglich leite ich schon aus diesem Mangel einen hinlanglichen Grund her, auf welchen ich meine Meinung ftuten fann, daß eine Stelle verloren gegangen sen, worin Strado den tarchanschen Winkel und die ganze Ruste von Roslow, bis zu der nördlichen Erdzunge beschrieben hat.

Nun muß ich dir noch den Mangel an Verbindung zwischen den beyden erwähnten Paragraphen zeigen, und das scheint mir leichter, als alles, denn er ist in die Augen springend. Strabo schließt den ersten Paragraph (7. B. 4. Kap.) mit folgenden Worten: "in diesem Weerbusen (Siwasch) befinden sich drey Inseln, einige Untiesen, und einige wenige Klippen, gerade an den Stellen, wo der Gang der Schiffe ist." 3) Und darauf fährt er unmittelbar fort: (§. 2.)

<sup>3)</sup> Έχει δε δ πόλαος νησίδια εφία, παι προσβραχή τίνα και χοιραδώδη δλίγα, πατά τον παράπλουν. Lib. VII. C. 4. §.4.

"wenn man hinausfahrt, zeigt fich links ein Stabtchen und eine andere Bucht der Chersoniten." 4) Wenn man mm zwischen dem ersten und zweiten Varagraph schlechterdings einen Zusammenhang suchen will, wie kann man benn ba das hinausfahren anders verstehen, als aus ber Meerenge Senitschy in das asowische Meer? — Ich wunbere mich, wie Penfonel nicht auf diesen Gebanken verfallen ist und sein Cherson nicht nach Roslow b), sondern an die Molotschunge Wood verset hat. Wir wollen jedoch auch annehmen, daß Strabo ben Siwasch vergeffen bat, den zwenten Paragraph mit einer neuen Beschreibung anfangt und meint, wenn man von Taphen links aus dem Karkenetischen Meerbusen hinausfährt, so entsteben doch auch in Diesem Kalle Schwierigkeiten, die nicht leichter zu losen sind, als jene. — Strabo sagt namentlich: "wenn man hinansfahrt, zeigt fich links ein Stadtchen, und eine andere Bucht ber Chersoniten." Um in diesem: , andere Bucht' άλλος dunde irgend einen Verstand zu finden, nuß man anneh: men, daß vorher schon von einer er ften, oder vielleicht auch von mehreren anderen Buchten der Chersoniten die Rede gewesen sen. Das ift aber keinesweges der Kall, also ist auch kein Zusammenhang zwischen dem Worbergebenden und Nach-Ich weiß übrigens, daß Rasobon, der hier verfolgenden. muthlich eben so wenig einen Sinn finden konnte, als ich, den gordischen Knoten auf seine Weise zerhauen, d. h. nach bem Beispiele aller ber herrn Scholiasten : Grammatifer, welche den Sinn mehr in den Worten, als in der Sache

Έκπλεοντι δ' εν αξιστερά, πολίκνη, και άλλος λιμήν Χειζόρνησιτών. — Loco cit.

<sup>5)</sup> Bo er in der That Cherson vermuthet.

suchen, und anstatt ,, άλλος, καλός λιμην geschrieben hat; anstatt eine andere die schone Bucht, ober Sinus Portuosus, bessen P. Mela erwähnt. Auf diese Art erklaren fie außerordentlich leicht alle Dunkelheiten; man braucht nur nach eigener Willführ ein Wort für ein anderes zu setzen, und die Sache ift geendiget. Allein in diesem Falle ist wenig baburch gewonnen, benn, wenn man auch, tros aller Handschriften des Strabo xado's anstatt addos lesen wollte, so kann auch bei dieser Annahme unter dem schon en Safen in hinsicht auf die Vorzüglichkeit nur der von Achtiar gemeint senn, mit bem sich in ber That keiner in gang Taus rien meffen kann. Daß aber hier nur von dem sebastopolis schen Safen, Strabo mag ihn nun nennen, wie er wolle, die Rede senn kam, barüber wird dir ben genauer Aufmerksamteit auf die topographische Beschreibung der herakläischen Halbinsel nicht der geringste Zweifel übrig bleiben. — Sieh, lieber Freund, dies ist die Meimung, welche ich nicht burch leere Hypothesen, sondern nach der Natur der Sache vorläufig festhalten mußte; jest tonnen wir breift der Spur unseres Wegtveisers folgen, ohne uns zu verirren.

"Wenn man hinausfährt, so ist links ein Städtchen und eine andere Bucht der Chersoniten" 6)

Nachdem Strabo in der, nicht auf uns gekommenen Stelle, von dem großen nördlichen Haff, und vielleicht auch von der Schiffer Bucht, der südlichens und der Artilleristen Bucht gesprochen hat, fährt er folgender Maßen fort: "Wenn man hinausfährt, (d. h. aus dem großen Haff, längs der nördlichen Landzunge hin) so findet man links eine Ortschaft, und weiter hin auch

<sup>6)</sup> Siebe Mote 4.

eine Bucht berfelben Chersoniten, gang nabe bei ihrer Stabt." Diese Bucht ist natürlich feine andere, als die Quarantais nen Bucht, denn außerhalb der Mundung des nordlichen Saffs ift fie die erste. Ferner: "Wenn man die Rabrt "langs dem Ufer hin fortsett, so muß man, wenn man and Land steigt, ein großes Vorgebirge umgehen" (so nemt Strabo die heraklaische Salbinsel; was er auch selbst weiterbin erklart) "einen Theil ber ganzen Salbinsel. "(auf der Salbinsel) steht, in einer Entfernung von 4400 "Stabien vom Inras (Onjefter) eine Stabt, welche von "Ausgewanderten aus dem vontischen Heraclia bewohnt ist. "und nach ihrer Lage (auf einer Salbinsel) Cherrones ge-"nannt worden ist. In dieser Stadt befindet fich ein Tem-"pel der Jung frau, welcher irgend einer Gottheit geweiht niff, nach welcher auch das Vorgebirge bis auf 100 Sta-"dien von der Stadt, Varthenion (Borgebirge der Jung-"frau) heißt, auf welchem der Tempel eben diefer Gottheit "mit bem Bilbe berfelben fteht. Iwischen der Stadt aber "und dem Vorgebirge befinden sich drei Buchten," ?)

Nichts kann genauer und zuverlässiger senn. Indem Strabo zu der Beschreibung des südwesklichen Winkels der Krimm schreitet, sagt er, daß dieser Winkel, in hinsicht

<sup>7)</sup> Έππειται γάς ἐπὶ τήν μεσημβςίαν ἄπρα μεγάλη πατά τον παράπλουν ἐφεξής, μέρος οὖσατής ὅλης Χεὐξονήσου. ἐφὶ ἡ ἱδρυπαι πόλις Ἡραπλεωτών, ἄποιπος τεῦν ἐν τῷ πόντῳ, ἀὐτό τοῦτο παλουμένη Χεὐξόνησος, διέχουσα τοῦ τύρα παράπλουν, ςαδίων τετραπισχιλίων τεσσαραποσίων. ἐς ἡ τὸ τής παρξένου ἱερόν, δαίμονος τ΄νος, ἡς ἐπώνυμος παὶ ἡ ἄπρα η πρό τῆς πόλεως ἐςιν ἐν ςαδίοις ἐπατόν, παλουμένη Παρξένιον, ἔχων νεών τῆς δαίμονας, παὶ ξοὐνόν. Μεταρύ δε τῆς πόλεως καὶ τῆς ἄπρας λιμένες τρἔις. —

auf Taurien, so wie dieses, in hinficht auf bas Mutterland eine Halbinsel sen und es ist in der That so. steht die Stadt Cherrones, — deren Spuren auch noch bis jest zu sehen sind. — Von dem Tempel werden wir weisterhin sprechen. — Allein jest kömmt das Wichtigste: "wois schen ber Stadt und bem Vorgebirge Parthenium gahlt man bren Buchten. - Sieh die Karte an, (nur nicht die turfische von Densonel "), und bu wirft die brei Buchten finden: erstens, hinter ben Ruinen bes alten Cherson, bie Schugen. Bucht, zweitens bie runbe, brittens bie Rosafen: Bucht in Berbindung mit ber zweifachen, oder wie ich sie mit einem gemeinschaftlichen Ramen nenne, bie brenfache 9), nach bieser lettern aber folgt bas Vorgebirge. — Was nun für eins? ohne Zweifel Parthenium, welches unsere Seeleute Chersones nennen, und auf welchem iett, anstatt eines Tempels, ein Leuchtthurm steht. wir nun vollends aushören, was uns Strabo von der beraklaischen Salbinsel zu sagen hat.

"Nach biesem (bem Vorgebirge Parthenion) folgen bie "Ruinen bes alten Chersones; darauf ein engmundiger Ha-

<sup>8)</sup> Penfonel, welcher die Karten von Münich und Lassy nicht treu gefunden hat, sagt: Je sus oblige de recourir à une carte turque, infiniment exacte à tous égards (!) d'après laquelle j'ai dressé celle, que j'ai inserée dans cet ouvrage. — Observat histor. &. — p. 93.

<sup>9)</sup> Man kann und mußte sie dreifache nennen, denn die Rofaken-Bucht hat mit den beiden Busen, welche die zweifache bilden, eine gemeinschaftliche Mundung gegen das Meer. Um die
Zahl der Buchten, mit den drei angeführten des Strabo in Uebereinstimmung zu bringen, zählt Pallas die 4te, die runde Bucht
nicht; ich aber verbinde aus der oben angegebenen Ursache die Rosakt und die zwensache zu einer einzigen. —

"sen, in bessen Nahe die Taurier, ein Schthischer Stamm, "Seerduberei treiben, und die Schisse anfallen, welche in "diesen, der Symboler, genannten Hasen einlausen. Dies "ser Hasen num bildet zugleich mit einem andern, Namens "Atenus, eine, 40 Stadien lange Landenge, und durch "diese Landenge schließt sich die kleine Halbinsel (welche ich "weiter oben einen Theil der großen genannt habe) an die "Taurische an, und auf derselben sieht eine Stadt gleiches "Namens Cherrones" 10)

Von dem Vorgebirge Cherones wendet sich das Ufer gegen Sud-Osten nach dem Georgiewschen Rloster hin; und auf diesem Raume erkennt man sowohl in der Nähe des Meeres, als in dem Innern des Landes ben jedem Schritte deutliche Spuren einer frühern Beddskrung; hier existirte ohne Zweisel das älteste Cherson, welches von seinen Einwohnern verlassen wurde, weil sie die Gegend zwissichen den nördlichen Buchten vortheilhaster fanden.

Bon dem Georgiewschen Kloster, weiter gegen Osten, folgt der Balaklavische Hafen, und man hatte wohl schwers lich einen schiedlichern Beinamen für denselben erfinden können, als engmundig serósomos. Bon dem Ende desselben sind bis zur Mundung des Bijuk-Usen in gerader Rich-

<sup>10)</sup> Είτ ή καλαιά Χεξξόνησος κατεσκαμμένη, και με γ αὐτήν στενόςομος, κατ' ον μάλιςα οι ταῦξοι, Σκυδικόν ἔτνος, τα ληςήρια συνίςαντο, τοῖς καταφευρουσιν ἐκ' αὐτόν ἐκιχειφοῦντες, καλειται δὲ Συμβόλων λιμήν. Ο ῦτος δὲ κοιειτρός άλλον λιμένα κτενοῦντα καλούμενον, τετταράκοντα ςαδίων ἰςτμόν. ο ῦτος δὶ ἐςὰμός ὁ κλείων τήν μικράν Χεξζόνησον, ήν ἔφαμεν τῆς μεγάλης Χεξζονήσου μέρος, ἔχουσακ ἐν αὐτῆ τὴν δικωνόμος λεγομένην κόλιν Χεξζόνησον. — Strab. lib. 7. cap. 4. §. 2.

tung genau 8 Werst (40 Stadien) und dieser Naum ist wirklich eine Erdenge, welche die kleine Halbinsel mit der großen verdindet. Kann man nach allem diesen wohl noch zweiseln, daß der große, nordliche Sebastopolsche Haff nicht derselbe sen, welchen Strado Ktenos nennt? Dieses verwersen hieße sich freiwillig zur Blindheit verurtheilen; da ich aber voraussetze, daß du bei Lesung meines Briefes mit beiden Augen auf die Karte, und zwar nicht auf die türstsche sehen wirst, so din ich versichert, daß du dem Strado mehr glaubst, als dem Herrn Pensonel, und folgende Schlüsse mit mir machst:

- 1. Da die, kurz vorher erwähnten Paragraphen, ohne allen Zusammenhang, ja sogar ohne Sinn sind, so muß man daraus schließen, daß Strabo in der, nicht auf uns gekommenen Stelle, den Sebaskopolischen, sonst auch Achetijarschen Hafen beschrieben habe.
- 2. Die andere Bucht, welche der, aus dem achtijarsschen Safen Hinausschiffende links hat, ist die Quarantaisnen-Bucht, denn sie ist die erste, außerhalb der Mündung des Meerbusens.
- 3. Das neuere Cherson (versteht sich in Beziehung auf das alteste) hat in der That an der westlichen Rüsse der Quarantainen-Bucht gelegen, an demselben Orte, wo wir jest noch die Ruinen der Mauern sehen.
- 4. Die runde, die Schutzen: und die drenfache Bucht, find dieselben dren Buchten, welche Strabo zwischen der Stadt und dem Vorgebirge gablt, ein Umstand, welcher
- 5. zum unumstößlichen Beweis dient, daß das Vorgesbirge Parthenion nichts anders, als das Vorgebirge Chersones sey.

- 6) Die, bis jetzt noch sichtbaren Spuren von Ruinen, zwischen ber süblichen Kuste und den nördlichen Buchten, beweisen, das das altere Cherson in dieser Gegend gestanden habe.
- 7) Der Hafen ber Symboler ist nichts anders, als ber engmundige von Balaklawa.
- 8) Der Raum von 8 Werst, von dem Ende des bas laklawischen Meerbusens, bis zu der Mundung des Flusses Bijuk-Usen ist dieselbe Erdenge von 40 Stadien, deren Strado erwähnt, und endlich
- 9) da nun der große Sebastopolsche Haff nur mit dem balaklawischen die erwähnte Landenge bilden kann, so folgt daraus der unbestreitbare Schluß, daß Ktenns nichts anders, als der große nördliche Haff von Sepastopol sen.

## Siebenter Brief.

Sebastopol.

Wenn du auf der Karte die Artilleristen Bucht bes merkt hast, wo das Haus sieht, in welchem ich wohne, wirst du wohl sehen, daß der Ort, wo noch einige Ruinen von Cherson vorhanden sind, nicht weit von mir entsernt ist. Nachdem ich den Meerbusen der Quarantainen Bucht umfahren hatte und aus dem Hohlwege in die Hohe gesstiegen war, sah ich auf einem etwas erhöheten Raum, zwissehen der erwähnten und der Schügen Bucht, ganz erhalztene Theile der Mauren, die man noch nicht Zeit gehabt hatte, zum Bauen in der Stadt und auf den Vorwerfen zu verbrauchen. Pallas beklagt sich schon im Jahre 1793 über die Vernichtung dieser kossbaren Ueberbleibsel des Als

terthums. Was soll ich nun sagen, im Jahre 1820! — Er jammert, daß er den Plan der Straßen und der Häuser nicht mehr erkennen könne! — ich wünschte nur an seiner Stelle zu senn!

Die Theile der Mauer, welche ich besehen habe, nehmen ihre Richtung von Nordwest gegen Sudost und scheinen Ueberbleibsel von einer inneren Befestigung ber Stadt Das ist alles, was ich über die Ruinen von Cherson in ihrem jetigen Zustande sagen kann; alles Uebrige waren Hypothesen, die man auf nichts Grundliches stüßen komte. Ja, ich kann mich nicht einmal bavon überzeugen, daß die dort befindlichen Reller wirklich Gräber senn sollten, wofür fie Pallas balt. Diefe Reller find auf ber Oberfläche ber Erde; zu Eingangen bienen runde und ovale, in Granit gehauene Deffnungen, die größtentheils so eng find, daß ein Mensch faum hinein friechen fann. Wie soll man fich nun vorstellen, daß ein Sarg burch eine solche Deffnung gesthoben werden konnte? Du wirst vielleicht sagen, daß sie zur Aufbewahrung der Urnen mit der Asche ber verbrannten Leichname gedient hatten; allein ich fann auch das nicht annehmen, denn solche Gräber haben niemals, weber in Griechenland setbst, noch in griechischen Uns fiedelungen existirt. Es bliebe also nur übrig, sie ben Zeiten des Chriftenthums, dem gothischen Jahrhunderte in Taurien zumgählen, wo die Leichname in Sargen in die Erde verscharrt wurden, allein da findet man die eben erwähnte Schwierigkeit, die engen Deffnungen. Wenn noch der Eingang, nach Versenkung des Sarges auf immer verschlose fen worden mare, wie bei unfern Grabern; aber auch bas kann man nicht annehmen, denn die rings um die Deffinungen in den Stein gehauenen Ränder beweisen, daß sie mit Deckeln verschlossen wurden und die dauerhaften, skeinernen Stusen zum Hinabstelgen in die Keller lassen keinen Zweisel übrig, daß der Eingang in diese unterirdischen Wohnungen immer frei gestanden habe. Zu diesen Betrachtungen gesellt sich auch noch ein anderer Gedanke; diese Keller befanden sich gerade auf der Stelle, wo Cherson stand, vielleicht in dem besten Theile der Stadt; wie soll man nun annehmen, daß die Chersonsser einen Begrädnispslatz mitten in ihrem Wohnorte angelegt hätten, was dei den Alten niemals der Fall gewesen ist. Wenn diese Dessinungen nicht ohne alle Regelmäßigkeit in ihrer Richtung umber zerstreut wären, so wärde ich sie für Eingänge in die Röhren der Wasserleistungen halten.

Ich laffe diese Aufgabe ungelost, und bemerke nur noch, daß das ganze Dreieck zwischen Sebastopol, dem Georgiewsschen Rloster und dem Leuchtthurm mit den Gedäuden der Stadt, der Vorstädte, und mit Landhäusern bedeckt gewessen ist, aber wo die Gränzen des ältern Chersons sind, die wohin sich die neue Stadt, welcher Plinius 5000 Schritte (passus) 7 Werst Umsang giebt, erstreckt habe, wo und von welcher Beschaffenheit die übrigen Gedäude gewesen seven, das kann man jetzt nach den Ruinen, oder besser sessagt, nach den blosen Spuren der Ruinen, die noch übrig geblieben sind, nicht mehr bestimmen.

Nachdem ich meine fruchtlosen Forschungen aufgegeben hatte, nahm ich den Weg nach dem Leuchtthurm, und ers bliefte, als ich in die Nahe desselben kam, die Kosakens und zwenfache Bucht, welche ich mit deiner Erlaubniß ein für allemal mit dem gemeinschaftlichen Namen, dreps

fache Bucht, bezeichnen werbe. Der mittlere Urm berfelben (ber dfilidje, wenn man von der zwenfachen spricht) zog meine Aufmerksamkeit auf fich, wegen Pallaffens Beschreis bung der kleinen Insel, welche sich gerade in dem Winkel des Busens befindet. Ich will dir nicht alle seine Worte wiederholen, sondern nur sagen, daß er auf diesem kleinen Inselchen noch eine Mauer, und einen viereckigten Thurm gesehen bat. Ich habe nichts bavon gefunden, außer Steinhaufen, welche beweisen, daß hier einmal ein Gebaube ge-Pallas vermuthet, dag biefe Befestigung standen bat. entweber ber Stabt, ober bem fleinen fenthischen Ronig, Schlurus gur Bertheibigung gegen Mithribates Relbherren gedient haben tonne. letten Muthmagung fann ich jedoch nicht benftimmen; denn. indem Strabo aller ihm bekannten Stadte in Taurien Erwahnung thut, schließt er damit, daß es außerdem noch Restungen gabe, welche bem Schlurus und seinen Gobnen zu Zufluchtsortern gedient, und von wo aus sie Mithridates Keldherren überfallen haben. Diefe Kestungen: Dalas fion, Chavos, Meapolis, fonnten wie Mangup Bergfestungen senn; allein, wie foll man glauben, daß fich Ccp lurus mit seinem Beere auf eine fleine Insel gezogen habe, wohin man bei stillem Wetter auf ben Steinen, ohne einen Kuk nak zu machen, übergehen kann, und bei stürmischem Wetter nur ein Bret von einem Ufer zum andern zu legen braucht? Ja, und wenn man auch annehmen wollte, daß Sonlurus herr bes Meeres gewesen fen, was ubrigens nicht der Fall war, so wurde auch dann der Flächeninhalt dieser kleinen Insel (nicht mehr als 12 Kaden von jeder Seite) ben Gebanken nicht zulaffen, daß dieser kinderreiche

Scothe nicht nur mit seinem heere, sondern sogar nur mit seinen Sohnen, deren Zahl sich nach Plutarchs 1) Worzten auf 80 Mann belief, Plat darauf gehabt hatte.

Die, weiter oben von mir angeführte Stelle aus Strabo verführt mich, eine Abschweifung zu machen und selbst in eine Hypothese einzugehen, die ich deinem Las bel ober beiner Billigung unterwerfe. Nachdem Strabo bie Restungen Valakion, Chavos, Neapolis namentlich aenannt hat, fahrt er folgender Magen fort: "Es gab noch nein gewiffes Empatorion, welches Diophan, ein Feldherr ndes Withridates erbaut hatte. Ungefähr 15 Stadien "von der Stadtmauer der Chersoniten befindet sich ein Vorngebirge, welches einen Busen von ziemlicher Sohe, der der "Stadt zugekehrt ift, bildet. Diesseits bes Busens ift ein "See, in welchem sich Salz niederschlägt, und eben da auch "ber Ktenus. Als das königliche (Mithridats) Heer "von den Barbaren belagert wurde, so besetzte eine Abtheis "lung der Mannschaft das Cap, befestigte sich darauf durch neine Mauer, und verschüttete die Mündung des Busens "bis dicht an die Stadt, so daß man auf diesem Damme ngehen konnte und das befestigte Cap auf diese Weise gleich-"sam zu einem Theile der Stadt wurde. Durch dieses "Mittel konnte das königliche Heer die Barbaren leicht von "biesen Gegenden abwehren." 2)

<sup>1)</sup> Plutarch, Apopht. 174.

<sup>2)</sup> Παλάπιον τε, καί Χαύον, καί Νεάπολις. ή δε καί Εὐπατόριον τι, κτίσαντος Διοφάντου, Μιβριδάτη στρατηρούντος.

"Εςι δ'άπρα διέχουσα του τών Χείζονησιτών τείχους, οσον
πεντεπαίδεπα σταδίους, πόλπον ποιούσα εὐμεροέξη νευοντα
πρός τήν πόλιν. τούτου δ' ύπερπέιται λιμοβάλαττα, άλοπήριον
έχουσα. ἐνταῦδα δε καί δ πτένους. 'Ιν' οὖν ταῦτ' ἔχοιεν οδ

Das erste, was ich aus biesen Worten schließe, daß unser Roslow nicht Eupatoria ober Euwelches Strabo auf einer Stufe patorion, den Restungen des Schlurus nennt, senn kann, benn bas hatte er gewiß nicht gethan, wenn die Rede von einer, fur ben Sandel so vortheilhaft gelegenen Seeftadt gewesen ware. Auch scheint es bem Diophan nicht barum zu thun gewesen zu senn, neue Stadte zu grunden, da er keinen andern 3weck hatte, als die alten zu befestigen und sich gegen die Scothen zu vertheidigen. Dies ist die erste Kolgerung, gegen welche man, glaube ich, nichts einzuwenden haben wird. Allein jest kommt meine Hypothese: Sollte nicht zwischen diesem Eupatorion und dem darauf folgenden: "15 Stadien von den Mauern der Chersoniten ist ein Vorgebirge", irgend ein Zusammenhang Statt finben? ich wiederhole dir noch einmal, dieses ist nur eine Hypothese, allein in der Verbindung der Gedankenfolge gegrundet. Strabo nennt die Befestigungen bes Schlurus, und gleich darauf sagt er: "es gab noch ein gewisses Eupas torion", das also wahrscheinlich sehr unbedeutend war, ein gewisses, und das überbem auch zu seiner Zeit schon nicht mehr existirte, es gab; und unmittelbar barauf beschreibt er bas Rap, die Befestigung desselben und ben 3weck, welchen Diophan erreicht. Bielleicht irre ich mich; allein ich sehe zwischen Eupatorion und dem Rap einen Zusammenbana:

βασιλικοί πολιορκούμενοι, τη τε άκρα τη λεκβείση φρουράν εξρκατέντησαν, τεικίσαντες του τόπον, και το στόμα του κόλπου, το μέκρι της πόλεως διέκουσαν, ώστε πεζεύεσβαι ραδιώς, και τρόπον τινά μίαν είναι πόλιν εί αμφοίν. εν δε τούτουράον απεκρούοντο τους Σκύβας. — Strab. Lib. VII. Cap. 4. §. 7.

bang; er findet Statt zwischen ben Befestigungen des Sonlurus und benen bes Diophan; er findet auch barin Statt, bas es ein gewisses Eupatorion gab, so lange man es ndthig hatte, wahrend der Belagerung Chersons durch die Barbaren, von welchem aber bald mur noch das Gerücht Wenn es so ift, was verhindert uns dem **Abria** blieb. anch den Ort aufzusuchen, wo Eupatorion gestanden hat. — Der Rtenus und die Entfernung von den Mauern der Ctabt - bas ift bas Befannte; bas Unbefamte muß gesucht werden; namlich das Vorgebirge, welches eine der Stadt zugefehrte Bucht bilbet. Da wir nun ichon wiffen, bag Strabo ben nordlichen Safen Rtenus neunt, so bemerken wir zuerst, daß das Rap, auf welchem sich eine Abtheilung von Mithribats heer befestigte, an bem, ber Stadt gegenüber liegenden Ufer der Quarantainen-Bucht Zwischen dieser und der Artilleristen : Bucht fenn mufite. komnte damals ein fleiner salzhaltiger See senn, der in der Kolge der Zeit ausgetrocknet ist; daß aber da auch der Rtenus sen, davon fam man fich durch einen Blick auf die Rarte überzeugen, denn auch noch heutigen Tages find hier die Batterien zur Vertheibigung der-Mündung des gro-Ken Sebastopolichen Saffs errichtet. Gegenüber ber Quas rantaine befindet sich auch bis jetzt noch ein kleines Vorgebirge, welches in der That das Ende eines Busens bildet, welcher ber Stadt zugekehrt ift. Zu diesem kleinen Vorgebirge treibt der Nordwind, welcher einige Tage hintereinanber anhaltend wehet, gewöhnlich Sand und also kann man leicht annehmen, daß hier ein Damm von dem Vorgebirge bis zur Stadtmauer gewesen senn könne. Und wenn sich darin nichts gegen die Wahrheit streitendes findet, so erhalt

meine Meinung grade durch die Entfernung: 15 Stabien von dem Vorgebirge bis zur Stadtmauer ein neues Wir haben weiter oben gesehen, daß das Wort Expa benm Strabo eine sehr unbestimmte Bedeutung hat, benn er bezeichnet bamit, bald ein Vorgebirge und bald eine Halbinfel. Diesem zufolge muß man annehmen, daß hier nicht von diesem kleinen Rap, welches vermittelft eines Dammes zur Verbindung ber Befestigung mit ber Ctabt bienen konnte, sondern von dem gangen Raume die Rede sen, der sich zwischen der Quarantainen: und Artilleristen: Bucht befindet und dann beträgt die Entfernung von der Mundung des Ktenus bis zu den Mauern von Cherson wirklich 15 Stadien oder 3 Werst. — Ich errathe, daß man mir den Einwurf machen wird: warum die Chersones fer nothig gehabt hatten, zwischen der Quarantainen: und Artilleristen Bucht Befestigungen anzulegen, da doch ihre ganze Salbinfel von Balaklawa bis zu der Mundung des Bijuk-Usen durch eine Mauer vertheidiget war? 3) Meine Antwort ist: 1. Daß ihnen die Mauer zur Vertheidigung ber kandzunge nicht hinlanglich schien, ist schon dadurch bewiesen, daß fie ben Mithribates zu Gulfe riefen, ober beffer gefagt, ihm ihre Unabhangigkeit aufopferten, um Sicherheit gegen die Barbaren zu erkaufen. — 2. Daß die Senthen wirklich schon durch die erwähnte Mauer eingedrungen waren, wie aus ben Berichten Strabo's erhellt; -4) und endlich 3. daß die Schthen die Mauer hinter fich zurücklassen, von Inkerman über den Usen setzen, und längs

<sup>3)</sup> Strab. Lib. VII. Cap. 4. §. 7.

<sup>4)</sup> Id. - ibid. -

bem Ufer bis an die Stadt gehen konnten. Willst bu mich übrigens nicht vielleicht durch das Zeugniß des Atolemaus schrecken, welcher Eupatorion als die erste Stadt in Taurien von Perefop ber, nennt, was auch uns auf die Gebanfen gebracht bat, Roslow mit diesem Ramen zu bezeichnen? Diefes Zeugniß macht mich nicht im geringsten irre, Strabo lebte 150 Jahre früher, als der agnotische Geograph, und ich meffe ihm und dem Berodot, in hinsicht auf Taurien und überhaupt auf die Lander, welche von Schthen bewohnt waren, unter allen den meisten Glauben ben. Hebrigens muß man auch noch bemerken, daß die alten Geographen, weder vor, noch nach Atolemaus davon spres den; Strabo aber fpricht pon einem gewiffen Cupato. rion, das es gegeben habe, welches folglich schon um Christi Seburt nicht mehr vorhanden war und das, wenn es auch noch existirte, boch als eine augenblickliche Befestigung, welche Diophan mit bem Ramen feines Ronigs zu schmucken für gut befimden hatte, außerst unbedeutend war.

Ich verlasse meine Wanderung durch das Gebiet der Mushmaßungen, um mich zu dem westlichen Winkel Tauriens zu wenden. Wenn man sich ihm nähert, so fängt der Weg an, einem Damme ähnlich zu werden; von beis den Seiten ist Wasser; da vor mir sehe ich das Weer, und jest stehe ich am Leuchtshurm ganz am Ende des Vorgedirges Parthenion. An einem Thurme zu stehen, und nicht hinauszusteigen, ist für mich ein unmögliches Ding. Wie sollte ich mir nicht, um den geringen Preis einer kleinen Ermüdung das Vergnügen erkausen, mich über das Gewöhnliche zu erheben und das Irdische zu meinen Küssen zu sehen! Hier wurde meine Wühe nicht durch das

Bild der Eitelkeiten der Welt belohnt, welches fich den Blicken barftellt, wenn man mitten in einer volfreichen, geräuschvollen Stadt auf einem hohen Thurme steht, sondern burch das Nanorama der herakläischen Salbinsel; ich erblickte die Buchten, Bertiefungen, Sugel, Meierhofe und Gebastopol treuer, als auf der neuen Karte von Taurien (ber ich im Vorbengehen gesagt einige Verbefferungen wünschte) und hinter allem diesen, die von den Strahlen der, sich zum Riebergange neigenden Sonne, vergoldeten Berge. Ein majestätisches Schauspiel! Ueber das Ganze herrscht der Tschatur : Dag. Dieser Riese ragt über die Wolken hinaus, und seine Stirn schreckt der Donner nicht. Das ist der Trapezus! ich habe nicht im geringsten Zweifel mehr darüber, er ist hier eben so, wie er mir von Verekop aus geschienen hat, und die hiesigen Seeleute versichern mir, daß er sich vom Meere aus eben so barftellt. Das ist Strabo's Trapegus! Der Tischberg! -

Von dem Leuchtthurm mußte ich auf demfelben Wege, wo ich vorher auf meiner Fahrt nach dem Vorgebirge angehalten hatte, um die kleine Insel zu besehen, zu dem mittlem Busen der dreifachen Bucht zurückkehren. Hier wandte ich mich rechts und fuhr den den jest undekannten Ruinen des akten Cherson vorden, längs dem südösklichen, nach und nach auswärts steigenden User hin, dis zu dem Vorgebirge Feolent b, jenseits dessen man ein vergoldetes Kreuz ganz am Rande der Klippe erblickt. Wan mußsschon nahe daben sepn, um aus der Täuschung zu kommen

<sup>5)</sup> Ich fdreibe Feolent, wie es auf ben Seckarten angegeben ift, vermuthe aber, daß es bas englische Biolent fenn foll.

und fich zu überzeugen, daß biefes Kreuz zu der Kirche bes Georgiewschen Klosters gehort, welches auf einem Borsprunge des Berges steht, den man zu Pferde nicht ohne Gefahr passiren kann. Ein kleines, an die Mauer sich lehe nendes Sauschen, die Wohnung des Erzbischofs, weiterhin einige Zellen, über denen man ode, verschüttete Sohlen erblickt, wo die früheren Einsiedler wohnten; endlich eine nicht große, reinliche, unlängst erbaute Rirche — bas ist Alles, was das Georgiewsche Rloster ausmacht. Steige einige Stufen der Rirchentreppe hinab, und du stehst auf einer Terraffe, welche wie ein Balkon über einem fürchterlichen Abarunde hangt. — Traue aber den halb verfallenen holgernen Gelandern nicht! . . . und wenn du num da stebest. und mit geheiment Entzücken ein untvillkührliches Grausen fühlst, das Brüllen der Wogen zu deinen Küßen börest, und den kohlschwarzen Kelsen erblickst, den das Meer umstürmt und mit Schaume bedeckt, — dann wende beinen von Gransen gefättigten Blick auf das Bild der Ruhe und Stille, fiehe diese Pappeln und Feigenbaume, beren Gipfel ber Nordwind nie bewegt hat, blicke auf diesen Quell, der, rein und durchsichtig wie Arnstall, aus einer Spalte bes Relsens hervor sprudelt und denke an den Weisen des Eucres, beffen Genuffe fich bei dem Unblicke der Sturme und Erschütterungen von außen durch das Gefühl der Ruhe im Innern erhöheten. \*) -

Solltest du einmal hören, mein Freund, ich sen Einsfiedler geworden, so suche mich im Georgiewschen Kloster,

Lucret. Lib. II. v. 1

<sup>\*)</sup> Suave mari magno turbantibus aequora ventis E terra magnum alterius spectare laborem.

hier ift ber Bar nicht zu sehen und vom Norben nichts zu hören.

Nachdem ich meine Reise durch die herakläische Haldinsel geendiget habe, so fühle ich, daß du zu der Frage berechtigt bist, warum ich dir noch kein Wort von dem Tempel der Iphigenia gesagt habe. Ich wünschte lieber, daß
du mir diese Frage nicht thätest, oder daß ich einen Gegenstand mit Stillschweigen übergehen könnte, wo ich gezwungen senn werde, die Meinung meines so innig geachteten
Pallas zu bestreiten. Allein, so sehr ich auch sein Andenken verehre, so will ich doch meinem Geläbbe, die Wahrheit niemals zu verlegen, treu bleiben, und so stelle ich mich,
obgleich mit Zittern, allein ich stelle mich zum Ramps mit
einem Manne, dem seine ausgezeichnete Bildung, sein Verstand, seine Kenntnisse Wassen geben, vor denen ich bei dem
ersten Schritte zurückbeben würde, wenn ich nicht in meiner
Ueberzeugung von der Wahrheit, ein Schild dagegen sände.

Wenn man die Quellen der Neuern ben dem Forschen nach dem Tempel der Iphigenia in Taurien genau unterssucht, so sinder man, daß sie sich alle auf Mychographen und Poeten berusen, von denen die Letzteren in ihren Gessängen und auf der Bühne nur wiederholten, was die Erssteren gesagt hatten. Diese Zeugnisse sind freylich herrlich und zahlreich; allein, leider, sehr schwach, wenn sie nicht von der Fackel der Kritik, welche das Erdichtete von der geschichtlichen Wahrheit scheidet, beleuchtet werden.

Herobot erwähnt war der gottlichen Verehrung, welche die Taurier Iphigenien, der Tochter Agamemnons, erwiesen haben, allein auch der Vater der Geschichte berichtet nur nach Ueberlieserung, welche ben den Griechen freilich

fcon eingewurzelt, obgleich nichts bestoweniger fabelhaft war, und keine andere Quelle hatte, als bloße Mythen und die Leidenschaft der Griechen, in allen Ländern der ihnen bekamten Welt, ihre heimischen Götter und herven zu fin-Auf diese Weise hatten sie sich den Indischen Bachus und den thrischen herkules zugeeignet und fie in ihren Diounfos und herafles aus Theben und Tirnnth geburtig, ver-Sie horten, daß ein halb wildes Bolf, die Timrier, eine gottliche Jungfrau anbeteten; wer konnte bies anbers senn, als die jungfräuliche Diana und wen sollten fie ihr anders zur Priesterin geben, als Iphigenien, welche an allen Griechen, die ihr in die Sande fielen, den gewaltsamen Lod rachte, den sie hatte erleiden mussen und woburch fich jene einen gunstigen Wind zur Ueberfahrt nach ben phrygischen Staaten erfauft hatten. Bielleicht ist dieses noch zu wenig für dich, um eine Stütze, wie das Zeugniß Herobot's wankend zu machen. Allein, wenn von der einen Seite der Vater der Geschichte steht, so kann man ihm von der andern Seite den Vater der Poefie entgegen ftellen, welcher grabe in feinem Gedichte, bas er bem Ruhme der Griechen widmet, in ihrem Keldzuge gegen Troja, fein Wort von dem Opfer der Iphigenia in Aulis erwähnt, sondern im Gegentheil von ihr, zugleich mit ihren Schweftern und Brüdern, als von einer, im våterlichen Sause zu Mycena Lebenden, im Laufe des letten Jahrzehends der Belagerung spricht 6).

<sup>6)</sup> Τρεῖς δέ μοι εἰσὶ βύγατρες ἐνι μεγάρη ἐυπήπτρ, χρυσόβεμις, παί λαοδίκη, παί ΙΦΙΛΝΑΣΣΑ. Hias, IX. vers. 144.

Ich ziehe daraus den Schluß, daß, wenn man auch die Fabel von Iphigenien nicht ganzlich verwirft, man darin doch wenigstens solche Dunkelheiten und Widersprüche anerkennen muß, daß es eine ummögliche Sache wäre, irgend eine geschichtliche Wahrheit in hinsicht auf unser Taurien daraus schöpfen zu wollen.

Jest verlaffen wir die Mithen und herobot felbft, um und mit Strabo ju beschäftigen, und mit Pallas, der sich auf jenen beruft. Pallas erzählt, er habe auf ber Meeresfüste, gegen Often von dem Georgiewschen Rlos ster, die Ruinen eines Gebäudes gefunden und macht daruber folgende Schluffe: "Es ist schwer zu entscheiden, zu "welchem Gebrauche biefes Gebaube gedient haben mag; "der Mangel an Wasser erlaubt mir nicht zu glauben, daß "es eine Kestung gewesen sen, allein der Rame, welchen "das, in der Rabe befindliche Vorgebirge noch bis jett führt, "bas beilige Borgebirge, und die Entfernung beffel-"ben von den Mauern von Cherson, bringen mich auf den "Gebanten, bag bieses bas fanum Daemonis Virginis, "so wie der Aja-Burun, das Promontorium Parthenium "sen, beffen Strabo erwähnt." 1) Auf diese Beise vermuthet Pallas das Vorgebirge Parthenion anderthalb hunbert Werst gegen Osten von dem Georgiewschen Rloster, wo eigentlich kein Vorgebirge ist; den Tempel der Jungfrau fanum Virginis stellt er naber zum Rloster, zwischen jenem vermeintlichen Vorgebirge und dem Reolent, und was am sonderbarften ift, beruft fich immer dabei auf Strabo, in welchem jedes Wort diesen Schluffen widerspricht. Nan

<sup>7)</sup> Pallas, second Voyage. Tom. III. p. 74.

langweile dich gewiß mit meinen Wiederholungen, fam fie aber nicht vermeiden; denn ich will lieber die Annehmlich: keit des Styles aufopfern, als das, was mir so beutlich vorschwebt, unbewiesen lassen. Wir mussen bedenken, daß Strabo eine Rustenbeschreibung Tauriens liefert, ohne sich im Geringsten auf die, im Innern der Salbinfel liegenden Segenden einzulaffen, vielleicht deffwegen, weil es ihm an hinlanglicher Renntniß deffelben fehlte. Er sagt: "Von "Cherson (wo sich ein Tempel einer gewissen Gotte Jung-"frau befindet), find 100 Stadien bis zu dem Vorgebirge "Parthenion; auf diesem Vorgebirge ist ein Tempel dersels "ben Gottheit und awischen der Stadt und diesem Borge-"birge sind drei Buchten. Weiter bin, (versteht sich jenseit ndes Vorgebirges und immer fortfahrend in der Ruften-"beschreibung) find die Ruinen des ehemaligen Cherson "u. f. w." Rum fage felbst, geht hier nicht Strabo nach der Ordnung, wie ein Lehrer der Geographie, der seinen Schülern mit dem Finger auf die Karte deutet: ist Cherson, hier eine Bucht, die zwente, die dritte, da bas Borgebirge Parthenion, weiter hin die Ruinen des ehemas ligen Cherson, hernach der Hafen der Symboler, und das Ende der Salbinfel." Pallas erfennt felbst die Genauigkeit dieser Beschreibungen, und gablt dieselben drei Buchten, hernach aber geht er, anstatt Parthenion in dem Vorgebirge Chersones, unmittelbar binter den Buchten, welche Strabo genannt und so deutlich bezeichnet hat, zu erkennen, ganz in der umgekehrten Ordnung, ben dem eigentlichen, und nicht ben dem vermeintlichen Vorgebirge und ben den Ruinen des ehemaligen Cherson vorben und sucht Parthenion an einem Orto, der so wenig einem Vorgebirge gleicht, baß

itbe andere Schlucht an der Seekuste dasselbe Recht auf biese Benennung haben wurde, und alles dieses nur, weil Mia-Burun, das heilige Borgebirge heißt und weil die Entfernung von den, in der Rabe befindlichen Ruinen bis zu der Stadtmauer, ben, von Strabo angegebenen 100 Stadien entspricht. Da ist ein Widerspruch über dem In der Beschreibung Strabo's folgt nach den bren Buchten das Vorgebirge, nach dem Vorgebirge die Ruinen des ehemaligen Cherson, nach diesen der Safen der Somboler; ben Vallas kommen nach den Buchten die Ruinen, hernach der Ort, wo der Tempel der unbekammten Gottheit gestanden hat, endlich das Borgebirge Parthenion, welches er in Aja-Burum zu finden glaubt, das von Balaklawa wenigstens 8 Werst und zwar in der geraden Richtung über bas Meer, und nicht langs dem Ufer bin, südwarts liegt. Wir wollen auch felbst annehmen, daß Uja-Burum auf den Seekarten nicht richtig angegeben sen und, daß es wirklich bei dem Dorfe Korana liege, so batte in biesem Falle der Tempel Iphigeniens nicht auf, sondern nes ben bem Borgebirge gestanden, was den Worten Strabo's ganglich widerspricht.

An der ganzen Verwirrung scheint mir nur die Benenmung des Vorgebirges: der Jung frau und der Tempel
der unbekannten Gottheit Schuld zu seinn. Jeder
Mensch von einer feurigen Einbildungskraft und Belesenheit
verfällt unwillkührlich auf den Gedanken an Iphigenien,
wenn die Nede von dem Tempel einer gewissen Sottheit, einer Jung frau in Taurien ist; so ließ sich auch
Pallas verführen, und was das Sonderbarste ist, gerade
durch Strado, dem es auch nicht im entferntesten einfiel,

von der Tochter Agamennons zu sprechen, denn im entges gengesetzen Falle hatte er sich nicht damit begnügt, zu sa: gen: in der Stadt ist der Tempel irgend einer Gottheit, sondern diese Gottheit ganz gewiß genannt, Diana, und ben der Beschreibung des Borgebirges nicht dieselbe Dunkelheit wiederholt, sondern dem Leser wenigstens einen Wink von seiner Vermuthung gegeben, wenn er gemeint hatte, das Vorgebirge Parthenion sen nach Iphigenien, der Jungfrau, benannt worden.

Die Some steht schon hoch. — Ich hore Geräusch bei der Ansursh. Das ist mein Boot . . . Lebe wohl.

## Achter Brief.

Gebaftopol.

Um mit dem Beschauen der herafläischen Salbinsel gu Ende zu kommen, blieben mir nur noch die Safen zu besehen übrig, von denen sie gebildet wird, der Rtenus und ber ber Symboler, das heißt der von Achtijar und Ba-Laklawa und defiwegen sette ich mich gestern sogleich nach ber Beendigung meines Briefes an dich, in das Boot und fuhr weg. Von meinem Hause rechnet man bis an das Ende des Busens des großen Saff's 2 Werste oder etwas mehr. Alles war mir gunftig, Windstille, herrliches Wetter, wie ihr es in den schönsten Tagen des Jum-Monats nicht habt, und das ist hier am letzten September. Gern will ich dem Bailly glauben, der alle Wanderungen ber Bolfer von Norden gegen Guben annimmt. Dag die Bewohner der, nach und nach erkalteten, mitternächts lichen gander ihre dustern Walber verlassen haben, um in kander zu wandern, wo der Himmel den Menschen liebt, darin sehe ich den natürlichen Gang, aber daß die Menschen, welche den wohlthätigen Einstuß eines glücklichen Himmelsstriches empfunden hatten, sich ohne die höchste Nothwendigkeit zur Bewohnung von Gegenden verurtheilt haben sollten, wo die Natur keine Mutter, sondern eine Stiesmutter ist, wo der Winter das ganze Jahr hindurch und nur, wie ein geistreicher Perser bemerket, mit dem Unterschiede dauert, daß er neum Wonate lang weiß, und die übrigen drei grün ist, das kann ich mir nimmermehr vorsstellen, weil ein glückliches Klima ein wesentlicher Theil der menschlichen Glückseligkeit, und eine der nothwendigsten Besdingungen eines angenehmen Lebens ist.

Wenn man das Vorgebirge, auf welchem ber nordliche Theil der Stadt liegt, umfahren hat, so gewährt der sebastopolsche Hasself, der gegen Osten nach und nach enger wird, zu beiden Seiten die herrlichsten Aussichten; rechts Sebastopol in Sestalt eines Amphitheaters, die sübliche Bucht, die Schiffer-Bucht voller Fahrzeuge, die hier so ficher, wie in einer Docke stehen; weiter hin, in ben Rustenbergen Sohlen, die zum Aufbewahren des Pulvers dies nen, welches burch die Rabe des Waffers nicht nur von feiner Kraft nichts verliert, sondern, vermuthlich wegen des Salpeters, woran diese Berge Ueberfluß haben, noch gro-Bere Starke gewinnt. Auf dem linken Ufer der Mundung zeigt sich die platte nordliche Erdzunge mit dem darauf befindlichen Leuchtthurm, welcher zu Signalen dient. In ben Rustenbergen hinter derselben sind eben solche Sohlen, wie auf der rechten Seite, wovon einige zu Salpetersiederenen gebraucht werden. Von der nördlichen Landzunge bis zu

ber Mandung des Usen, eines kleinen Flüsichens, das sich in den Meerbusen ergießt, suhr ich in weniger als einer Stunde. — Mit 14 Rudern in den Handen rusisicher Bootsleute kann man den Wind entbehren, mit ihnen hatte auch Agamemnon die Götter nicht durch das Blut seiner Tochter zu erweichen gebraucht.

Die Mündung des Flüßchens Usen ist mit Schilfrohr bebeckt. Unser Boot war gang versteckt darin, als es an bem linken inkermanischen Ufer landete, wo man auf den Bergen die Ruinen von Mauern und Thurmen sieht, welche, nach dem Raume zu urtheilen, den sie einnehmen, zu einer großen, gut befestigten Stadt gehort haben muffen. Name Interman, welcher im Tatarischen Sohlen fadt bebeutet, beweist, daß er diesem Orte erst nach ber Zerstorung der eigentlichen Stadt gegeben worden ift, über welche ich mir keine andere Muthmaßungen erlaube, als daß fle wohl von den Chersoniten bewohnt gewesen senn mag. Eis nige Reisende 1) haben in Inkerman die Stadt Atemis gu finden geglaubt, ich weiß nicht, ob jemals eine Stadt dieses Ramens existirt hat. Strabo erwähnt, so viel ich mich erimere, Rtenus brenmahl: bas erstemal mit hingusetung des Wortes Safen; die benden andern Male fagt er zwar fchlechthin Rtenus, aber aus bem ganzen Zusammenhang ist zu sehen, daß er von demfelben Safen spricht.

<sup>1)</sup> Unter andern Mad. Guthrie: a Tour through the Taurida, or Crimea, by Mrs. Guthrie. — Ihre Reise ist in einem angenehmen, leichten Styl geschrieben, und zeugt von einer lebshaften Sinbildungsfraft; leiber, läßt sie sich auch in dem Geschücklichen oft von der Einbildungsfraft leiten; so verwechselt sie z. B., indem sie von Peresop spricht, das thracische Chersones mit dem taurischen.

Strabo nennt auch Ptolomaus, Atenus, ebenfalls als einen Hafen und ich glaube nicht, daß irgend einer von den alten Geographen davon gesprochen haben sollte, folgslich scheint mir auch gar keine Spur da zu seyn, hier eine Stadt Atenus aufzusuchen.

Der gange inkermanische Berg ist von Sohlen durchlochert. Pallas vermuthet sehr gründlich, das Mönche von ber Sefte der Arrianer, die von den byzantinischen Raisern \*) verfolgt wurden, ben den Chersoniten, die, wie sie, Arrianer waren, einen Zufluchtsort fanden und sich, da sie in ber Stadt keinen Plat hatten, in dem, nahe gelegenen, bazu schicklichen Berge Zellen bauten. Die merkwürdigste von diesen Sohlen befindet sich gerade unter der Festung, Zwendrittheil des Berges, vom Fuße desselben. Imen Treppen führen hinein, von denen man auf der einen noch ziemlich sicher binaufsteigen kann. Die hier befindliche, in Ralkstein gehauene Kirche ist interessant; ihre Architektur, die von einem guten, falschlich gothisch genannten Geschmack ift, bat mir sehr gefallen. Sie hat eine halb ovale Gestalt; das Gewolbe ift leicht, ber Altar fteht bem Bogen, ber gum Eingange dient, gegemüber und zu beiden Seiten der entgegengesetten Bande find Vertiefungen, in benen mahrscheinlich auch Altare gestanden haben, in allen diesen ist Ebenmaak zwischen den Theilen beobachtet, wodurch der Runstgeschmack des Baumeisters beurkundet wird. Ueber bem Sauptaltare bemerkt man sowohl unter bem Gewolbe, als unter bem Saframenthauschen noch auf Stein gemablte

<sup>\*)</sup> Wegen einer, auf der ersten Kirchenversammlung als Reteren verdammten Lebre.

Heiligenbilder, allein die Zeit, und besonders die Umvissenbeit, welche die wichtigsten Derter in Tanvien zur Verwus stung verurtheilt hat, haben sie alle bis auf den letzten Zug verwischt, wonach man den Grad der Kunstfertiakeit, wenn auch nicht in der Mahlerei, doch wenigstens in der Zeichnung hatte beurtheilen kommen. Dir fiel das Mittel ein, welches man in Pompeji angewendet hat. Ich sprützte frisches Was fer an die Wand, allein alles war vergebens. Man bemerkt nur, daß Farben da gewesen find, weiter nichts. einem der benden Zimmer, welche zu der Kirche gehören, und vielleicht zur Aufbewahrung der Kirchengerathe oder der Meggewänder gedient haben, ift eine bennahe gang verfallene und gefährlich zu besteigende Treppe, welche auf die Oberflache bes Berges führt, wo sich die Ruinen befinden; Diese diente vernuthlich zur Verbindung zwischen der außeren und der Höhlen-Rirche. Die Ueberbleibsel ber Reftung bestehen jest aus Mauern, Thurmen und einem tiefen Graben an der Abendseite, wo man auch die Haupteinfahrt in biese befestigte Stadt vermuthen muß. Außerdem sieht man noch auf dem südöstlichen Rande des Berges die lleberbleibsel eines Gebaudes, welches durch Treppen, die jest schon unguganglich geworden sind, mit den Sohlen in Berbindung gestanden hat.

Bei diesem Orte darf man nicht ohne Ausmerksamkeit worüber gehen. Die Ueberbleibsel der Treppe oder der Terzrasse bilden gerade über dem Abhange des Berges aus den Steinschichten, welche stufenweise über einander liegen, ein viereckiges Plägchen, wo man ausruhen und sich an dem entzückenden Anblick des inkermanischen Thals, durch welches sich der Usen schlängelt, weiden kann.

Nachdem ich biese Gegenden gesehen hatte, ging ich auf das linke Ufer des Rlugchens über die Gewolbe, die von der Brucke übrig geblieben find: dren ziemlich hohe Bogen, von gewiß fehr fester Bauart, da sie so viele Jahrhunderte hindurch, in einem engen Thale dem Anstromen der Wintergießbache widerstanden haben. Der sübliche Berg ift in allen Stücken bem nordlichen inkermanischen ahnlich; er enthält eben solche Sohlen und eine Rirche von derselben Architektur, wie die, von welcher ich gesprochen habe, nur, daß sie ein wenig hober ist. Außerdem ist in den Sohlen auf diefer Seite ein breiter hoher Corridor zu bemerken, welcher in einem Bogen innerhalb des Berges von ber Rirche, zu einem weiten Zimmer, mit einer großen Deffnung führt, die zur Erleuchtung gedient bat. Es ift zu vermuthen, daß sich zwischen allen Hohlen dieses und des anbern Berges, der jest in eine Pulverniederlage verwandelt ist, ahnliche Corribore befunden haben. — Das linke Ufer bes Usen ist im Allgemeinen mahlerischer, als bas rechte; auf der einen Seite ragt ein Felsen dachformig über bas Thal und bilbet an einigen Stellen mit dem Fuße bes Berges einen Winkel von 70 Grad; auf ber andern stehen majestätische Terpentinbaume auf einer Kleinen Wiese gerstreut umher, wo die Gewächse durch die gleichzeitige Wirfung der Sonne und der Feuchtigkeit, eine ungewöhnliche Brische und Kraft erhalten.

## Meunter Brief.

Balaflava.

Je weniger Safte in ein Land kommen, defto mehr Saftfreundschaft herrscht barin, fo ichließen einige Beobachter ber Sitten und zwar, wie es mir scheint, eben nicht vortheilhaft für das menschliche Herz und viels leicht auch nicht gerecht. Taurien wenigstens dient dieser Regel zur Ausnahme; eine Menge Reisender besuchen es jeden herbst und nirgends habe ich eine so gutmuthige Sastfreundschaft gefunden, als hier. Jest auch befinde ich mich ben dem verdienten, mit Wunden bedeckten Befehlshaber von Balaklava und des griechischen Bataillons Reveliotis, als ob ich ben mir zu Sause ware und eben so, hat man mir gefagt, nimmt er alle ihn besuchende Kremde ben sich auf, und die ganze Familie wetteifert miteinander in autherziger Gefälligkeit und Bewirthung. reinliches, freundliches Sauschen steht am Ende der Stadt auf der westlichen Ruste des engmundigen Safens, welcher, da er swischen zwen hohen Bergen eingezwängt ist, mehr Aehnlichkeit mit einem Fluffe, als mit einem Seehafen hat. Meinem Zimmer gegenüber hangt, am Rande des Kelsens, gerade über der Mundung des Hafens, ein Genuesischer Thurm. Diefe Festung, Efchembalo, welche fruber ben Griechen, bernach den Genuesern gehorte, war mit einer hohen Mauer umgeben, und besonders gegen die Mündung bes hafens mit Thurmen stark befestiget.

Du erinnerst dich, daß Strabo sagt: "in der Ge"gend des Hafens der Symboler treiben die Tauroscythen "vorzüglich ihre Räuberenen." Diese Worte haben Anlaß gegeben, die Benemung Symboler zu erklären, als ob sie so viel bedeute, als Berabredung, Uebereinfunfte unter ben Raubern, in hinsicht auf das Ueberfallen ber in ben Hafen Einfahrenden und auf das Theilen der Beute. Allein was für Uebereinfünfte, was für Kontrakte konnen unter halb wilden Räubern Statt finden? Ich wurde die Benemming dieses Safens lieber von guingolage, gufammentreffend, ableiten, welches so viel beigen fomte, als Sammelplat, Schlupfwinkel der Rauber. Der neue Rame: Balaklava hat die Liebhaber von Wortableitungen ebenfalls beschäftiget. Pallas z. B. muthmaßt, daß dieses das verdorbene Valakion senn konne, was ich jedoch nicht glaube, benn Strabo, ber biefer fleinen Festung bes Scnlurus Erwähnung thut, bat die Lage derfelben nicht bestimmt, woraus man schließen kann, daß sie nicht an der Rufte und noch weniger an diesem Orte gelegen hat, an ber Rufte eines Safens, ben er mit Genauigkeit beschreibt. Am allerdrolligsten beuten sie die hiefigen Einwohner, die Griechen; sie leiten Balaklava von zwen Wortern ab, einem tatarischen: Baluf, ein Fisch, und einem andern griechifchen: Labe, nimm, bas beißt: fang Sifche. 1) Wenn ich ein Liebhaber von solchen Wortableitungen wäre, so wurde ich sagen, daß die Gemueser, erfreut über den Rund biefes herrlichen Schluffels, der das fübliche Ufer gegen Abend verschließt, diesen Safen Bella-Chiave genannt haben, woraus das Balaklava entstanden ift; allein die Genueser gaben ihm ihren Namen nicht, sondern der von ihnen vorgefundene: Enmbolow, verwandelte fich in das italies nische Tschembalo.

<sup>. 1)</sup> λαίβε α λομβαίνω,

habe oben gefagt, die biefigen Einwohner: bie Griechen und in der That ift die ganze Stadt von Griechen, den Nachkommen jener Seeleute bevolfert, welche im Jahre 1770, wahrend der Anwesenheit unserer Flotte im Archipelagus zu uns übergingen. Auch sie landeten, wie die Trojaner, nicht sogleich an bem, ihnen vom Schicksal verheißenen Ufer: — nicht sogleich erbaueten fie ihr Lavinium. Rach bem Frieben von Raynardshy siedelten sie sich zuerst in Taganrog an; als aber der Krieg ausbrach, der fich mit der ganglichen Unterwerfung der Rrimm endigte, so wurden fie über die arbatische Landenge nach Raffa geschieft, von wo sie die armen Tataren (bas find die eigenen Worte eines Spartaners) ohne Barmherzigkeit langs bes ganzen süblichen Meeres por fich hertrieben und fie gewiß ins Meer gejagt haben würden, wenn der Kriede die Verfolger nicht in Balaklava erreicht hätte, wo sie stehen blieben, sich niederliefen und noch bis jest wohnen, gehaßt von den Tataren, von welchen fie Urnauten genannt werben.

Wenn ein und derfelbe Anfang auch ein und dieselben Folsgen hervor bringt, so muß in den Schicksalen Balaklava's etwas Alehnliches mit den Schicksalen der Romulusskadt verdorgen liegen. Die Romer waren gezwungen, aus Mangel an Weibern Sabinerinnen zu rauben; aus derfelben Ursache raubten auch die neuen Ansiedler von Balaklava Judens und Tatarens mädchen, wo sie nur Selegenheit dazu fanden. Die Besanten, oder diejenigen unter ihnen, welche wohlhabender waren, machten wohl auch Griechinnen aussindig und ich selbst habe mit einem braven, graubärtigen Kapitain, einem Landsmann des Agestlaus gesprochen, welcher seine Kreusa

im Peloponnes gelaffen, und eine kaffische Lavinia zu sich genommen hat; allein das war nur das Loos weniger Optimaten; der arme gemeine Mann mußte sich mit der ersten besten Sabinerin begnügen, die ihm in die Hände siel. Jest sind sie schon selbst reich an Löchtern geworden, allein dessen umgeachtet macht auch jest noch die Beredsamkeit der Liebe dem Propheten nicht selten seine Andeterinnen abspenssischen wermischt die Sprößlinge der Pelasger mit Oshenzgischan's Nachsommenschaft.

Ich batte bennabe vergessen, bir zu sagen, bag fich bie Zahl ber Griechen bier anfangs auf 2000 Mann und barüs ber erstreckte, jetzt aber bis auf 440 geschmolzen ist, das eis geneliche Komplekt des griechischen Bataillons, deffen Dienst in der Besetzung der Wachen langs der südlichen Rufte, bis nach Sudak besteht. Ihre Montirung ift eine Musterkarte aller Bolfer, von homer, bis auf unfere Zeiten: ihr leberner Helm g. B. ift die Rinea, ihr Oberfleid ein englischer Spenfer, ihre Weste die ber hufaren, und ihre rothen Beinkleider endlich find so weit, wie die der deutschen Barone während bes Mittelalters. 2) Denke dir zu diesem allen noch lange Trabantenstiefeln und du baft einen Begriff von einem balaflavischen Arnauten. Als ich zum erstenmal eine Schildwache in diesem Aufzuge mit einer langen albanischen Flinte in ber Sand, mit einem eben folchen Gabel, neben bem ein

<sup>2)</sup> Meiner berichtet in ber Beschreibung der Sitten und Gebräuche des Mittelalters, daß es ben den deutschen Baronen (ich erinnere mich nicht in welchem Jahrhunderte) Mode gewesen sen, so weite Beinkleider zu tragen, daß der eine oder der andere zuweilen seine Schlösser versetzen mußte, um nur zu einem einzigen Paare das Tuch kaufen zu können. —

Paar Pistolen hingen, an einer Thur stehen sah, fiel mir umvillkuhrlich bas Thor bes Schlosses Afinkerhof ein.

Von Balaklava find bis zu ber Mundung des Klufses Usen, in gerader Richtung, durch das Tatarendorf Raduifon, wie ich dir schon gesagt habe, 20 Stadien 3) b. i. 8 Werst, und auf diesem ganzen Raume, welcher die Landenge der Halbinsel bildet, sind noch bis jest die Spuren einer, ehemals hier vorhanden gewesenen Mauer bemerkbar. Das ift Diefelbe Befestigung, beren Strabo in feinem Berichte von bem Rriege des Mithribates gegen Schlurus erwähnt: "Die Scothen," fagt er, "hatten fich weinen Weg durch die Mauer gebahne, und den Graben "mit Schilfrohr angefühlt, über welches fie, wie über eine "Brucke gingen, allein die Soldaten des Ronigs steckten in "ber Nacht dieses Schilfrohr in Brand, und kampften so "lange, bis fie die Reinde guruckfragten." 4) Rleine Sugel, die man in geringer Entfernung von einander in gerader Richtung von Silden gegen Norden findet, find unbezweis felte Rennzeichen Dieser Mauer; was aber ben Graben anbetrifft, so bat ihn die Zeit bis auf die lette Spur vertilgt.

Leb wohl, mein Freund, ich fahre zur Nacht nach Sebastopel, und seige Morgen meine Reise von da weiter fort.

## Zehnter Brief.

Baftidifaray.

Das Gebiet ber Sypothese grangt an das Gebiet ber Phantafte und so wundere dich nicht, wenn du erfährst,

4

<sup>3)</sup> Siebe Brief VI. Anm. 10.

<sup>4)</sup> Strab. lib. VII. cap. 4: §. 7.

daß sich bein Kreund aus dem ersteren, unmittelbar in das weite verset bat. Dier, wo ich Strabo vergeffe und nur an Tausend und eine Racht benke, kommt es mir bor, als habe mich irgend ein Zauberer ins Morgenland versett und mitten unter Bergen in einem oben, verzauberten Schloffe niedergelegt, das weder Aus: noch Eingang hat. Ich irre in ungeheuern Salen umber und nur der Wiederhall meis ner Schritte ertont unter ben hohen Gewolben. Not steige eine breite Treppe hinab, tomme durch gepflasterte Sofe überall herrscht tiefes Schweigen. — Das Grunen ber Baume lockt mich bin, jenseits ber Umgaunung; - ich trete binaus, und ben bem blaffen Scheine bes Mondes schimmern mir unter ben Baumen, zwischen bichtem Grafe, Leis chensteine, von weißem Marmor, entgegen. Ein unwillführlicher Schauer durchzittert mich; — eine Thur vor mir ist halb geoffnet; ich trete hinein unter bas runde Gewolbe und Sarge stehen, mit schwarzem Tuche bedeckt, auf dem Fußboden. . . . Uch! wo ist mein Schutzeist? wer führt mich heraus von hier, ober wer giebt mir den Talisman, womit der Zauberer die unfichtbaren Diener dieser furchtbaren Wohnung in Banden balt? Alles bleibt stumm in der Behausung des Todes und nur das Geräusch der, sich in steinerne Becken ergießenden Brunnen durchtont die Dede. — Allein ware es am Ende nicht besser, wie fromme Christen zu sagen pflegen, sein Baterunser zu beten und fich schlafen zu legen, morgen aber die Feber zur Sand zu nehmen; — wir werben wohl auch ohne Talisman fertig und bu von bem Lefen ber Taufend und zwenten Macht befrent, die denn wohl frenlich nicht so gut ausgefallen ware, als die eigentlichen Arabischen.

Da ich gestern Abend in die Nahe von Baktschisgran kam und in die Schlucht einfuhr, in welcher es liegt, fing es schon an zu dammern und die letzten Abendstrahlen verglommen, während ich die lange Strafe hingbfuhr, welche nach Chan: Saran (b. i. jum Chanen: Pallaft) führt, ber fich am offlichen Ende der Stadt befindet. Als ich aber in den ersten hof der Saran trat, war die Sonne schon langft hinter den Bergen verschwunden und die Dammerung fing an dichter zu werben. Das hinderte mich jedoch nicht, in den Gemächern und Sofen des taurischen Alambra herum zu irren; und je undeutlicher die Gegenstände um mich her zu werben anfingen, desto lebhafter wurde bas Spiel meiner Einbildungsfraft, die sich mit den üppis gen Bluthen der morgenlandischen Poesie anfüllte. weiß nicht, was ich darum gegeben hatte, um gestern Abend Taufend und eine Macht zu haben; frenlich hatte ich dann bie ganze gestrige liebe Nacht durch, der Scheherasabe zugebort. Aber zum Gluck giebt es keine russischen Labendiener hier und ich habe den heutigen herrlichen Morgen nicht verschlafen.

Ich werde dich nicht von den Jimmern, sondern, wie es sich gehort, von dem außern Thore aus, wo die Einsfahrt von der Strafe ist, über die Brücke des engen schmustigen Flüschens: Suruk. Su führen.

Wenn du durch das Thor gegangen bift, so stehst du auf dem ersten Hofe, einem geräumigen Parallelogramm, deffen kleinere, dem Eingange gegenüber liegende Seite, an Garten: Terrassen stöst, dessen beide größeren Seiten aber links von einer Moschee und Wirthschaftsbausern, rechts

baß fich bein Freund aus dem ersteren, unmittelbar in das aveite versett bat. hier, wo ich Strabo vergeffe und nur an Tausend und eine Nacht bente, tommt es mir bor, als have mich irgend ein Zauberer ins Morgenland versett und mitten unter Bergen in einem den, verzauberten Schloffe niedergelegt, das weder Aus: noch Eingang hat. Ich irre in ungeheuern Salen umher und nur der Wiederhall meis ner Schritte ertont unter den hohen Gewolben. eine breite Treppe hinab, tomme burch gepflasterte Sofe überall berrscht tiefes Schweigen. — Das Grünen ber Baume lockt mich bin, jenseits ber Umgaunung; - ich trete hinaus, und ben dem blaffen Scheine des Mondes schimmern mir unter ben Baumen, swischen bichtem Grafe, Leichensteine, von weißem Marmor, entgegen. Ein unwillführlicher Schauer durchzittert mich; — eine Thur por mir ist balb geoffnet; ich trete binein unter bas runde Gewolbe und Sarge stehen, mit schwarzem Tucke bebeckt, auf bem Kußboden. . . . Uch! wo ist mein Schutgeist? wer führt mich heraus von hier, oder wer giebt mir den Talisman, womit der Zauberer die unsichtbaren Diener dieser furchtbas ren Wohnung in Banden balt? Alles bleibt stumm in der Behausung bes Todes und nur das Geräusch der, sich in steinerne Becken ergießenden Brunnen durchtont die Debe. — Allein ware es am Ende nicht besser, wie fromme Christen ju sagen pflegen, sein Baterunser ju beten und fich schlafen zu legen, morgen aber die Reder zur Sand zu nehmen; — — wir werben wohl auch ohne Talisman fertig und bu von dem Lesen der Taufend und zwenten Racht befrent, die denn wohl frenlich nicht so gut ausgefallen ware, als die eigentlichen Arabischen.

Da ich gestern Abend in die Nabe von Baktschisaran fam und in die Schlucht einfuhr, in welcher es liegt, fing es schon an zu dammern und die letten Abendstrahlen verglommen, während ich die lange Straße hinabfuhr, welche nach Chan : Saran (b. i. jum Chanen : Pallaft) führt, ber fich am östlichen Ende der Stadt befindet. Als ich aber in den ersten hof der Saran trat, war die Sonne schon långst hinter den Bergen verschwunden und die Dammerung fing an dichter zu werden. Das hinderte mich jedoch nicht, in den Gemächern und Höfen des taurischen Alambra herum zu irren; und je undeutlicher die Gegenstände um mich her zu werden anfingen, desto lebhafter wurde bas Spiel meiner Einbildungsfraft, die sich mit den uppigen Bluthen ber morgenlandischen Poesie anfüllte. weiß nicht, was ich darum gegeben hatte, um gestern Abend Tausend und eine Macht zu haben; freplich hatte ich bann Die gange gestrige liebe Racht durch, der Scheherasade jugebort. Aber zum Gluck giebt es keine ruffischen Labendiener hier und ich habe den heutigen herrlichen Morgen nicht verschlafen.

Ich werbe dich nicht von den Jimmern, fondern, wie es sich gehort, von dem außern Thore aus, wo die Einsfahrt von der Strafe ist, über die Brücke des engen schmustigen Flüschens: Suruk. Su führen.

Wenn du durch das Thor gegangen bift, so stehst du auf dem ersten Hofe, einem geräumigen Parallelogramm, bessen kleinere, dem Eingange gegenüber liegende Seite, an Sarten Terrassen stöst, dessen beide größeren Seiten aber links von einer Woschee und Wirthschaftshäusern, rechts von dem Schlosse, welches aus vermischten Gebäuden, von ungleicher Größe besteht, eingenommen werden. Auf dieser rechten Seite kömmst du durch ein Thor, unter dem Gebäude selbst in den innern Hof, wo du gleich links eine eiserne Thur mit dunten arabischen Zierrathen, und einem doppelten Adler darüber, siehst, der die Stelle des Ottomanischen Wondes eingenommen hat. Das ist der Eingang zu der großen Treppe, über welcher solgende Inschrift in arabischer Sprache steht: 1)

"Dieses Thor beherrscht ber Erwerber bes hiesigen "Sebiets, 2) ber allerhochste herr, Gadshy-Ge"rai's, bes Chanes Sohn, Mengli-Gerai Chan.
"Woge Sott ber herr bem Chan Mengli-Serai,
"fusammt seinem Vater und seiner Mutter, in die"sem und jenem Leben seiner Glückseligkeit würdigen."
Ueber berselben Thur steht etwas tiefer unten:

"Im Jahre 959 hat der Beherrscher zweier Meere "und zweier Länder Gadshy-Gerai's Sohn,

<sup>1)</sup> Die Uebersetung biefer und ber folgenden Inschriften verdanke ich dem herrn Ananitsch, Polizeymeister von Baktschifaran, der sie einem ber arabischen Sprache kundigen Mulla übertragen hat. Da aber weder herr A. noch ich, diese Sprache versiehen, so mage ich es nicht, mich fur die Treue der Ueberssetung zu verburgen.

<sup>2)</sup> Erwerber. Man muß glauben, daß dieses Wort entsweder schlecht übersett ift, oder daß der Verf. der Inschrift das durch so viel gemeint habe, als Gründer. Ich vermuthe, daß Wenglis Geraf nach der Einnahme von Kaffa durch die Türken seine Residenz von Altkrimm hieher verlegte und folglich der Gründer von Baktschifaray wurde.

"Mengli-Gerai Sultan, Sultans Sohn, die Errich, "tung dieses prachtvollen Thores zu besehlen geruhet 3).

Wenn du über die Schwelle trittst, so stehst du in einer geräumigen Hausstur, auf einem marmornen Fußboben und siehst rechter Hand eine breite Treppe, welche in die obern Semächer führt. Wir wollen aber erst in der Flurstehen bleiben und die beiden schönen Springbrunnen besehen, welche aus der Wand unaushdrlich ihr Wasser in marmorne Becken ergießen: der eine der Thür gegenüber, der andere gleich links. Ueber diesem letztern steht solgende sonderbare und interessante Inschrist:

"Dank sey dem allerhöchsten Gott! Das Angesicht "von Baktschisaran ist wieder fröhlich geworden durch "die wohlthätige Gorgfalt des Erlauchtesten Kerim-"Gerai-Chan. Er hat mit verschwenderischer Hand "den Durst seines Landes gestillt und bemüht sich, "noch sernere Wohlthaten zu erzeigen, wenn Gott "seine Hülfe dazu giebt. Durch seine sorgfältige "Bemühung hat er einen herrlichen Wasserstrom "geöffnet.

"Wenn es noch einen andern, eben so schonen Springs "brunnen giebt, so zeige er sich! Wir haben die "Städte Scham 4) und Bagdad gesehen, aber "einen so herrlichen Springbrunnen nirgends gesun-

<sup>3)</sup> Hier ist ein in die Augen springender Verstoff, denn Mengli-Gerai, der von Mahomet I. zum zweytenmale auf den krimischen Thron gesett wurde, konnte Baktschisaran nur gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts, d. h. zwischen den Jahren 1480 und 1490 gründen, was mit den Jahren 858 und 868 der Hegira übereinstimmt.

<sup>4) 3</sup>ch habe Scham fo fleben laffen, wie es in der Heber-

"Hamens Scheichn. — Der von Durst gequalte "Mamens Scheichn. — Der von Durst gequalte "Mensch wird durch den Wasserstrahl, welcher aus "der, wie sein Finger dumen Röhre hervorspringt, "diese Worte lesen. Aber was verkündigen sie? — "Romm, trinke dieses durchsichtige Wasser, das dem "reinsten Quell entsließt: es giebt Gesundheit! "(Wenn man diese legten Worte aus Buchstaben in "Zahlen überträgt, so erhält man das Jahr 1176 "der Hegira.)

Ueber der Fontaine, der Thur gegenüber:

"Raplan: Gerai: Chan, Gabshy: Selim: Gerai's, bes "Chanes Sohn. Moge Gott ihnen benden ihre "Missethat vergeben, dem Vater und der Mutter "gleichermaßen. Im Jahre 1176 (von der Hegira <sup>5</sup>).

Um in diesem untern Stockwerk nichts mit Stillschweis gen zu übergehen, muffen wir noch einen breiten Corridor bemerken, der von der linken Ecke der, dem Eingange gegenüber liegenden Wand, gerade in die Hausbetstube des Chans führt, über deren Thur geschrieben steht:

Selamid : Gerai : Chan, Sohn Gabschy: Selim: Gerai's bes Chans 6).

Eine andere Thur besselben Corridors links bildet ben Eingang zu einem großen Zimmer, in welchem sich bis zur Halfte besselben, rings an der Wand herum

settung geschrieben ist; was aber für eine Stadt darunter zu verseben sen, habe ich nicht errathen können.

<sup>5)</sup> Man muß vermuthen, bag biefer Springbrunnen gerade in bem Sterbejahre feines Vorgangers Rerim errichtet worden fen.

<sup>6)</sup> Selamid regierte von 1587 bis 1610.

Diwans befinden, mit einem marmornen Springbrunnen in der Mitte. Während der Schwüle, wenn die Berge, welch: Baktschisaran umgeben, von der Hise an zu glühen sanzen, muß dieser reizende Zufluchtsort eine erquickende Kühle gewähren. Eine dritte Thur führt in den Diwan des Chans, d. h. in das Gemach, wo sich der Neichsrath verssammelte; dahin führt auch ein anderer Eingang, von dem großen Hose, durch ein Vorzimmer.

Wenn ich dir einen einzigen von den Salen bes obern Stockwerks beschreibe, so hast du einen Begriff von allen übrigen, welche sich untereinander nur durch eine größere ober geringere Menge von Zierrathen an den Wänden unterscheiben. Da die Kaçabe bes Gebäudes nicht in gerader Limie fortgeht, sondern lauter Erfer bildet, so muß man bemerken, daß die haupt Sale von bren Seiten erleuchtet find, d. h. alle aus der Kacade berausragende Wände derfelben haben ein Renfter neben dem andern. Es giebt keinen anbern Eingang in den Saal, als eine Seitenthur, die man, wegen ber im grabischen Geschmack gegrbeiteten Vilaster, nicht wahrnimmt; zwischen biesen befinden sich, langs dieser gangen bunklen Wand hin, Schränke, die man ebenfalls nicht bemerkt. Ueber benfelben find (in den beffern Galen) von außen und innen bis an die Decke Kensterscheiben ans gebracht, swischen benen Zierrathen von modellirter Arbeit fteben, wie z. B. Taffen mit Krüchten, mit Blumen ober tleine Baume, mit allerhand, ausgestopften Bogeln. -

Die Decken find eben so, wie die dunkle Wand von Tischlerarbeit und sehr schon, sie besteht in einem dumen vergoldeten Gitterwerf, welches auf einem lakirten Grunde von dunkelrother Farbe liegt. Auf dem Fusiboden erblickte

ich bie, mir von Spanien her bekannten Eftern, (bas beißt aus Rohr (eine Urt Pfriemenfraut) sehr fünstlich geflochtene Matten, deren man sich auf steinernen Kußboben anstatt der Teppiche bedient. Um fich in einem, von drep Seiten erbellten Zimmer vor der Gluth der Sonnenftrahlen u schuten, dienen, außer ben Laben in ben Fenstern, auch noch farbige, gemalte Scheiben, die Lieblings-Zierrath ber Ritterschlöffer, welche die Europäer ohne Zweifel während ber Kreuzzüge von den morgenländischen Völkern entlehnt haben. Wenn du dir noch zum Beschluß dieser allgemeinen Beschreibung einen Diwan bentst, b. h. Riffen, die ehemals aus seibenen Zeugen gewesen find und an allen Wänden, (die dunkeln ausgenommen) herumliegen, so bast du einen Begriff von ben schönsten Galen bes Pallastes, außer brenen oder vieren, welche zum Gebrauch der Raiserin Ratharis na II. in europäischen Geschmack umgeformt und mit hohen Diwans, Lehnstühlen und Tischen versehen worden find. Diefes lettere Gerath ist besonders tostbar für ums Setaufte, benn in allen ganbern, die fich zum Koran bekennen, brauchen die Rechtalaubigen anstatt der Tische niebrige runde Banke, auf welche man die Schuffeln stellt, und an benen fie, mit untergeschlagenen Beinen auf ber Erbe fitend, effen.

Du kannst die leicht vorstellen, daß sich zur Seite des Gebäudes ein Harem befand, der, außer dem Chane, für Jedermann unzugänglich war, nur für ihn durch einen Corzidor mit dem Pallaste in Verbindung stand. Dieser Theil ist mehr als alles Uedrige verfallen. Die verschiedenen kleinen Haufer, wo einst die Opfer der Liebe, oder besser gessagt, der Wollust in der Gefangenschaft schmachteten, stellen

iett bas traurige Bild ber Vertwustung bar: herabgefallene Decken, gerbrochene Rugboden. Die Zeit hat den Rerker gerbrochen, allein was nutt es? ba biefelbe, ben Gefangenen vom Schickfale bestimmte Zeit, freudenlos für fie babin geflossen ist, in sclavischen Gefälligkeiten gegen ben Einen, der nicht der erwählte Freund ihres Bergens, sonbern ihr strenger Gebieter war! Um Ende bieses harem's steht auf einem großen hofe ein hohes, sechseckiges Lustbaus mit Gittern, anstatt ber Kenster, aus welchen die Weis ber bes Chans, wie man erzählt, ben Spielen, ben Gingugen ber Gesandten und andern Schausvielen zusaben, ohne felbst gesehen zu werden. Andere erzählen, der Chan babe bier seine Fasanen gehalten, und sie seinen Lieblingsfrauen gezeigt. Diese lette Meinung ist nur barum wahrscheinlich, weil ein Sahn mit seiner Kamilie bas einzige Bild ift, welches ber Muselman seinen Sclavinnen gur Rechtferti: gung ber Bielweiberen aufstellen fann. Zwischen diesem balbverfallenen Lusthause und den Zimmern, von welchen ich gesprochen habe, ist im untern Stockwerke ein sehr schoner Blumengarten, mit einem marmornen Springbrumen, wo Myrthen und Rosen einen Tatarischen Anakreon wohl au Liedern begeistern konnten.

Allein es ist Zeit, diese herzbeklemmenden Denkmabler ber Sclaveren zu verlaffen und hingus zu gehen, um freye Luft zu athmen.

Dort, gegenüber dem großen Thore, am Ende des Hosfes, der sich an den Berg lehnt, sind Terrassen in vier Borsprüngen, auf denen Obstbäume und Weingelander steshen und von denen sich durchsichtige Quellen, von einem Borsprung auf den andern herab, in steinerne Wasserbehals

ter ergießen. Vielleicht haben einst die Mursen-Höstinge, welche die Geraier den Herrschern von Babylon gleich stellten, auch ihre Terrassen mit den hängenden Gärten der Semiramis verglichen; allein jest bietet dieses frimische Wunderwerf, so wie alle Denkmäler in Taurien, nur ein Bild der Verwüstung dar. Am meisten Schabe ist es um den kostbarsten Schatz dieser Gegend, das Wasser; viele Röhren sind schon verstopft und einige Quellen sind gänzelich verschwunden.

Hinter ber Moschee außerhalb bes Hofes ist ber Begrabnifplat der Chane und Sultane aus dem regierenden Saufe der Geraier. Ihr Staub ruhet unter Leichensteinen von weißem Marmor, die von hohen Pappeln, Ruß, und Maulbeerbaumen beschattet find. hier liegt Dengli und sein Bater, ber Grunder ber Macht bes Krimmischen Reichs. Alle Denkmaler find mit Inschriften bebeckt, allein fie find, wie man zu sagen pflegt, nicht für mich geschries ben; es ift nur Schabe, bag fich bis jetzt kein wigbegieris ger, der arabischen Sprache kundiger Mann gefunden hat, der die Muhe hatte übernehmen wollen, diese Grabschriften abzuschreiben und zu übersetzen. Wenn auch diese Marmorplatten keine Urondelschen find, so würden sie doch sehr mitslich für die Seschichte der Krimm senn, welche seit dem funfzehnten Jahrhundert, bis zur Unterwerfung der Salbinsel unter die herrschaft Ruglands mit der unfrigen in so enger Verbindung steht. Auf jeden Kall wurde ich rathen, zu eilen, denn viele Saulen mit Turbanen liegen schon. mit Epheu umwachsen, auf ber Erbe.

A Turban carved in mould'ring stone A pillar with rank weeds o'ergrown Whereon can now be scarcely read The koran verse, that mourns the dead.

Auf demselben Begräbnisplatze, aber an einer offenen Stelle hinter der Mauer der Moschee, stehen zwen einander ähnliche Rotonden mit Ruppeln, wo leere, ohne Ordnung auf dem Boden herumstehende Särze den Ort bezeichnen, der den Staub der Seraier verschließt, welche dem himmelsgewölbe ein steinernes vorzogen und eine Mauer lieber hatten, als das freie Feld Gottes, wo der, in süßen Eräumen Schlummernde das Geräusch des fallenden Regens über sich hört?) Diese Särze waren ebenfalls mit Zeug bedeckt, jest sind nur noch die nackten Breter da; nur auf wenigen sind noch schwarze Tuchlappen geblieben, auf einigen sind die Ramen der Entschlafenen in russischen Sprache angeheftet, und dieses verdanken wir nur der Bemühung des jestigen Polizeimeisters von Baktschisarap, Ananitsch.

Ich habe vergebens einen der regierenden Chane darumter gesucht; es sind nur noch einige wenige Namen der Sultane übrig geblieben.

Ehe wir dieses Thal des ewigen Schlummers verlassen, will ich dir hier noch links von der obern Garten-Terzasse einen Hügel zeigen, auf welchem ein schönes Gebäude mit einer runden Ruppel steht; das ist das Mausoleum der

<sup>7)</sup> Und nicht lange, so geht in der Dammerung eins nach bem andern

Mabe gur Rub, von bem Bater im fühlen Lager gefegnet, Sort füßtraumend ber Binde Geraufch und bes fallenben Regens.

Bog Luife. 1. v. 327.

fconen Grufinierin, einer Gemahlin bes Chans, Rerim Gerai. Eine neue Zaira unterjochte sie durch die Sewalt ihrer Reize ben, bem bier alles gehorchte; allein nicht auf lange: die Paradiesesblume verwelfte schon am frühen Morgen ihres Lebens und der trostlose Rerim erbaute feiner Geliebten biefes Denfmahl, um bier, über ber Asche der Unvergeflichen, täglich Trost in seinen Thranen zu suchen. Auch ich wollte dem Grabe dieser Schönheit meine Huldigung darbringen, allein man kann nicht mehr dazu gelangen, die Thure ist zugemauert. Sonderbar ist es, daß alle hiefige Einwohner aus der schonen Grufinierin schlechterdings eine Pohlin, und zwar namentlich eine Potokka machen wollen, die Rerim : Gerai geraubt haben soll. So viel ich auch mit ihnen gestritten, so sehr ich ihnen auch versichert habe, daß diese Ueberlieferung ohne allen historis schen Grund sen und daß es den Tataren in der zwenten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts nicht so leicht gewesen ware, Polinnen zu rauben, so war doch alles mein Beweisen fruchtlos; sie bleiben daben: das schone Madchen war eine Potogfa, und ich fann feinen andern Grund fur diese Hartnackigkeit finden, als etwa die allgemein angenommene und bestätigte Meimung, daß weibliche Schönheit gleichsam ein Erbeigenthum ber Potogfn fen.

Auf meinem Heinwege horte ich die Stimme des Mulla, der von einem hohen Minaret die Nechtgläubigen \*) zum Gebete rief. Ich wollte in die Moschee hineingehen, war aber gezwungen, an der Thur stehen zu bleiben; der tatarische Thursteher erinnerte mich, daß man die Schwelle

<sup>\*)</sup> So nennen fich die Mahomebaner.

nicht anders, als mit entblogten Fügen überschreiten burfe. Da ich ihm zeigte, baß ich in Stiefeln und nicht in Pantoffeln sen, errieth er sogleich meine Verlegenheit und führte mich vom Hofe aus, über die außere Treppe in das Zimmer, wo die Chane an einem Kenster, bas sich nach der Moschee hinein offnete, dem Gebete beiwohnten. Der Bes tenden waren sehr wenige. Sie saken alle mit untergeschlas genen Beinen, und warfen sich, wie auf bas Zeichen eines Klugelmanns mit dem Angesichte zur Erde und erhoben fich alle wieder zu gleicher Zeit. Der Gottesdienst ber Muhamedaner spricht weder zum herzen, noch zu der Einbilbungsfraft und ihre Tempel find stumm. Die der alten Griechen erhöheten das Gefühl des sinnlichen Lebens. Ohne fich im Geiste zum himmel empor zu schwingen, zog ber Polntheist feine Gotter gur Erde herab; und mitten unter keinen, immer frohen, oft uppigen Kenerlichkeiten schien es, als eile er, burch Genuffe die nimmer schlummernde Parze zu täuschen. —

Der erhabene, christliche Gottesbienst wirkt nirgends so machtig auf mein Gemuth, als in unsern alterthümlichen Domfirchen, wo Licht und Dumkel auf jedem Schritte mit einander abwechseln; wo der schwache Schimmer zwischen den Saulen, das Dunkel in den Ecken des Gebäudes und unter den niedrigen, schweren Gewölben desselben, das glanzende Licht der Ampeln und Rerzen rings um das Allerheisligste — die Schauer des Todes, die Ahnungen des Besesten und die Hoffnung der Erleuchtung jenseits der Granzen des Grades, gleichsam im Bilde darstellen. Von allem diesen sinder man nichts ben den Nauhamedanern, weder in ihren Tempeln, noch in ihren Gebräuchen. Alles ist streng,

wie die eiserne Nothwendigkeit, und trostlos wie die unersbittliche Vorherbestimmung. Mit diesen Empfindungen versließ ich die Woschee und kehrte in die Zimmer zurück; alsein der Mond glänzte über dem Berge her und ich trat hinaus auf die Terrasse.

Man hat sehr tichtig bemerkt, daß sich die Gegenstände ber schönen Baukunst benm Mondschein weit besser aus-Ich habe in mond: nehmen, als benm Lichte ber Sonne. bellen Rachten oft zu ganzen Stunden auf dem Theater zu Berong und dem Coloffdum zu Rom gesessen und mich an ben Denkmählern der Größe und des Geschmacks der alten Baukunst ergott; allein hier stellte sich mir ein Schanspiel bar, das man schlechterdings nicht beschreiben kann, das man felbft feben muß, um einen Begriff bavon zu haben, 11m bir wenigstens eine Andeutung von diesem Gemablbe zu geben, muß ich meine Zuflucht zu einer Bergleichung der klassischen Poesie mit der romantischen nehmen. In Rom und Berona ift Birgil: Majestat, Ebenmaag, Erhabenheit, Geschmad. hier - Urioft mb Chafespeare: ungezub gelter Flug der Phantasie, majestätische aber wilde Natur, Bundergestalten, und neben ihnen Angelifa und Desdes Allein du wirst mich fragen, wo alle diese Gegenftande find, mit denen ich die benden Urten der Poefie veraleiche? hier, um mich her, mein Freund, auf dem Givfel ber Berge, die Battschifaran von allen Seiten umgeben. hier sehe ich einen, dem Sturze nahen Thurm über dem Abgrunde hången, weiter hin einen Obelisk und darneben eine verwüstete State; dort zeigt fich meinem Auge eine verwüstete Stadt; da stellt sich meinen Blicken eine Mauer entgegen und ich gable die Zinnen berfelben; bier eine ungehenre Pyramide, vielleicht das Grabmahl irgend eines Kimmerischen Heerführers, eines Eroberers dieser Gegend und alles dieses ist das Werk der Zeit, dieses größten Baumeissters, dessen Werkzeugen, dem Wasser und der Lust, nichts in der ganzen Körperwelt, so fest es auch ist, zu widerstes hen vermag. Indem ich mich, in tiese Betrachtung verstumsen, an diesen Gegenständen der Natur, welche der Kunst gleichsam nachahmen, ergöste, sah ich eine Wolke an meisnem Haupte vorübergleiten und erinnerte mich unwillsührlich an Dante; es war mir, als ob die unzertrennlichen Franzesca und Paolo, vom Sturmwinde entsührt, über mir hinschwebten.

Quali Columbi dal disio chiamati Con l'ale aperte e ferme al dolce nido Volan per l'aer dal voler portati.

Es ist unmöglich, hier nicht an Dante zu benken! Dieser Trichter, in welchem Chan-Sarap steht, dieser Cercchio, der Gürtel von Bergen mit den wunderbaren Erscheismungen auf denselben, das düstere Licht des Mondes, L'ora del tempo e la dolce stagione, Alles führt die Bilber des unsterblichen Berwiesenen von Florenz der Einbildungstraft vor.

Lange konnte ich mich nicht von der Terrasse trennen. Von den Träumen der Poesse ging ich zu den Erinnerungen der Geschichte über. Wie lange ist es her, dachte ich, daß ans diesem Pallaste der Besehl an die Horden erging, wein Vaterland zu verwüsten! Wie lange ist es her, daß die Gesandten der Chane Tribut von den Russen sorderten und daß sich unsere stolzen Johanne vor Batü's Nachskommen demüthigten! Alles ist verändert. — Das herrs

liche Taurien, seit undenklichen Zeiten die Beute des Machtigen, ist endlich unter der Gewalt Rußlands. Und ihr! wohin seyd ihr entschwunden, ihr Schrecklichen, Sadschy, Kerim, und du Mengli! der du auf dem Throne den Werth der Freundschaft kanntest? Dort hinter der Umzäumung schweiget euer Gebein, während der Nachkomme derselben Russen, deren Blut ihr unter den Nauern von Rasan vergossen habt, der Ruhe, vielleicht auf demselben Lager, genießt, auf welchem einst herrschsucht euer Blut entsstammte und den süßen Schlummer weit, weit von euch wegsscheuchte! — Auch für mich ist es Zeit, schlasen zu gehen, und dir das zu wünsschen, was der Ehrgeizige nicht kennt: einen sansten Schlas.

## Eilfter Brief.

Baftichifaran.

Den gestrigen Tag habe ich mit Vorbereitungen zu meiner Reise langs der südlichen Ruste zugebracht. In Taurien muß der Wanderer schlechterdings einen Führer bep sich haben, ohne den man sich nicht einen Schritt weit von der Landstraße entsernen darf.

Ich hatte schon einen Dolmetscher und Firman; kllein zum Unglück bekam Ibrahim (so hieß mein Ueberseger) das Fieber, und ich wäre ohne Führer geblieben, gerade da, wo ich ihn am nothwendigsten brauchte, wenn mich nicht ein glücklicher Zufall aus der Verlegenheit gezogen hätte. Wäh-

<sup>8)</sup> Karamfin's Geschichte bes Russischen Reichs: "Freund und Bruder, bas ift eine erhabene Sache und nicht leicht erlangst bu es!" So schrieb Mengli an Johann III.

rend ich schon um einen andern Dolmetscher nach Symphes ropol geschrieben hatte, verfündigte mir plötzliches Pferdes getrappel auf dem hose, Reisende. Ich springe and Fensster und erblicke eine Dame — eine Amazone mit einem Gefolge von Amazonen und einen Tataren in ihrer Mitte.

Nichts Angenehmeres hatte mir begegnen können; die Dame endigte ihre Reise, ich fing die meinige an; sie brauchte ihren Führer nicht mehr — für mich war er ein kostdarer Fund, und so bemächtigte ich mich ohne Zögern des Memitsche Morsan 1), setzte ihn gleich in Betwegung, um die Packsättel in Stand zu bringen, einen Tatas rensattel zu kausen und Pferde zur Reise nach Tschustus-Rale zu schaffen.

Diese Juden Festung liegt auf dem geraden Wege, 3 Werst von Baktschisaran, auf einem hohen Felsen, zu dem der Weg an einer Schlucht hingeht, wo sich der Surruf Su durchwindet und in den Felsen verliert. Wir ritzten; das war das Prodestück unserer Bergwanderung und unsere erste Bekanntschaft mit den Tataren Pserden. Nachzdem wir von der Stadt aus, gegen Osten, an dem rechten Rande der Schlucht hin, dist zur Hälste des Berges aufwärts geritten waren, mußten wir absteigen, weil es nicht möglich war, zu Pserde weiter hinauf zu kommen. Wir gingen also zu Fuß über eine, in Stein gehanene Treppe, in ein ehemaliges Rloster, wovon aber jetzt nur noch eine Kirche zur Hin melfahrt Mariå, die sich in einer Höhle des Berges befindet, übrig ist. Merkwürdiges habe ich nichts darinnen gesunden, außer einen Grausen erregenden Balkon,

<sup>1)</sup> Der Name meines Aubrers.

ber, dicht an der Rirche, über einen Abgrund hinaus hängt. Einstmals hatten fich, wie man mir erzählt hat, eine fo große Menge von Undachtigen hier versammelt, daß sie in ber Rirche nicht Plat hatten und ein großer Theil berfelben auf ben Balken hinaus trat, ber unter ber laft an gu trachen fing; seit dieser Zeit nimmt die Polizen von Battschis faran, am Kefte ber himmelfahrt Maria Vorsichtsmaagres geln, um das Volk zu verhindern, sich auf diesem furchts baren Dache anzuhäufen. Links von der innern Bergtreppe, ehe man an die Rirche kommt, ist ein holzernes Zimmer, bas außerhalb bes Felsens nackt, wie ein Schwalbennest babangt; hier wohnen die Huter des Tempels, ein steinalter Diaconus, ein Grieche, mit feiner Frau. Gie luben mich ein in ihre luftige Butte, in welcher vier Menschen kaum Plats hatten; die Alte bot mir auf einem Topfscherben: Debris d'un vieux vase, autre injure du tems -Ich fragte das Paar, ob ihnen in dieser Weintrauben an. fürchterlichen Bufte nicht bange sen, besonders des Winters, in den dunklen langen Rächten, wenn Sturm und Ungewitter hausen. Rein, antwortete mir ber Diacomus, wir find daran gewöhnt. Ben den Wintersturmen gittert und bebt unser Vogelbauer bisweilen, von der Gewalt des Winbes gepackt, allein wir schlafen gut; - "und ihr send als lein?" - wir haben Niemanden ben uns. - "Was ist bas (fragte ich, indem ich ans Kenster trat) was da uns ten so weiß herüberschimmert?" - Das sind Kreuze auf Grabern; ein Gottesacker; - bort ruben einige von ben Baktschisaranschen Christen und wir, setzte er hinzu, indem er auf seine greise Kreundin beutete, wir werden und auch dahin legen, und miteinander entschlummern. . . . . Moge

euer Wunsch in Erfüllung gehen, gesegnetes Paar! Richt baburch, daß sie ihre Hutte in einen Pallast verwandelten, belohnten die Gotter Philemon's und Baucis Frommigkeit, sondern dadurch, daß sie sie einer den andern nicht überleben ließen.

Nachdem wir an den Ort zurückgekommen waren, wo wir umsere Pserde gelassen hatten, ritten wir einen Fußsteig, der sich am Abhange des Berges über Abgründen himschlängelte, umd da erfuhren wir schon, daß man sich auf den sesten Tritt eines Tatarenpferdes verlassen könne. Auf diesem Fußsteige umritten wir die Festung und kamen auf der südwestlichen Seite von Tschusut-Rale in die Schlucht hinab, in einen prachtvollen Hain, voller Grabmähler mit hebräischen Inschristen; das ist der Begrädnisplatz der Raraiten, den sie das Thal Josaphat nennen. Von da führt der Weg in die Festung, der frenlich steil, aber doch schon ein Weg und kein Fußsteig und von dieser Seite die beste Einsahrt von Tschussut-Rale ist.

Benedig ist eine Wasserstadt; Tschusut-Rale eine Luftsstadt; in dem erstern schwimmen die Gebäude auf dem Weere, die Wohnungen der Karaiten hängen, gleich Ablermestern, auf dem Sipfel eines steilen, unzugänglichen Felsens. Die Mauern ihrer Häuser stehen senkrecht mit der Felsewand und nichts ist interessanter, als sie von der Schlucht aus zu sehen, wo sie sich wie die Wauern einer alten Fesstung darstellen, da sie sich durch ihre Farbe von dem Felsen nicht unterscheiden. Im Innern ist die Stadt reinlich und sauber. Keine Hauptstadt in Europa kann sich eines solchen Pflasters rühmen: durch ganz Tschussut-Rale hat man eine einzige, fortlausende Platte, den Felsen, auf dem es

steht. Merkwürdiges findet man übrigens nichts hier, außer ber Lage und den Einwohnern, welche einige Aufmerksamfeit verdienen.

Die Karaimen, ober richtiger gesagt, die Karaiten, sind ihren Sitten und ihrer Lebensweise nach Tataren, ber Religion nach aber Juden und man kam sagen, echte Juben, bem fie haben bas mofaische Gefet in großerer Reinbeit unter fich erhalten, als alle übrige. Als im Unfange bes 4. Jahrhundert's der Talmud erschien, so wurde er von allen, mit gefundem Urtheil begabten Juden, welche bie Ungleichformigkeit dieses, ins Rleinliche gebenden Gesethuches fühlten, als des Wortes Gottes unwürdig, mit Verachtung verworfen. Dieses Verwerfen brachte jedoch bis zur Salfte bes 8. Jahrhunderts keine sichtbare Scheidung in der Relis gion hervor; da aber erhoben sich Aron und sein Sohn Saul, babylonische Juden, laut gegen Ueberlieferungen, die mit der heiligen Schrift nicht übereinstimmten, trennten fich von den Befolgern des Talmuds und, seit dieser Zeit unterschieden sich ihre Widersacher durch die Benennung Rabbiniften, mabrend fic felbst anfingen, unter dem Ramen Raraiten bekannt zu werden, d. h. schriftliche, von dem Worte Rara, welches in der babylonischen Spras che, Schrift bedeutet. Die Zahl der Rargiten ift im Bergleich mit den Talmudiften sehr unbedeutend, dem im Unfange des verflossenen Sabrhunderts berechnete man sie in Usten und Europa auf nicht mehr als 4430. Die Hauptunterscheidungszüge berfelben von den übrigen Juden besteben in folgenden: 1. Sie verwerfen das Gesetz der Ueberlieferung, b. h. die Rabala, als eine mit bem Gefet Mosis nichts gemein habende Erfindung.

In Rolge besselben: 2. Ihr unbeschreiblicher Abscheu vor bem Talmud, und endlich halten fie 3. den Sabbath mit noch größerer Strenge, als die Rabbinisten. 2) füge noch hinzu, daß sie ohne Vergleich reinlicher, sauberer und hanslicher find, als die übrigen Juden. Während die Lockungen der Sabsucht den größten Theil der verworfenen Rinder Israel durch alle Lander umher treiben und fie nirgends feste Wohnsige und hausliches leben finden lassen: steigen die Tschufutschen Karaiten aus ihren Nestern täalich herunter nach Baktschisaran, treiben dort den gangen Taa Gewerbe und Handel und, kaum bricht die Nacht an, so kehren fie, trop des Wetters und des beschwerlichen Weges über die Berge, in ihre Häuser zurück. Zion und Josaphat, die Genuffe des Lebens und die hoffnung des Grabes, alles brangt fich ihnen auf diesem einzigen Relsen, ihrer Wiege und ihrem Grabe, zusammen.

Ich besuchte ihre Schule, d. h. die Synagoge. Der Rabbiner zeigte mir eine, auf Pergament geschriebene Rolle des alten Testaments, in einem schwarzsammetnen Futteral mit silbernen Verzierungen. Die Rolle ist, gleich allen alten Buchern, von oben bis unten beschrieben und wickelt sich, vermöge eines Cylinders im Innern des Futterals ab und auf, gerade so wie die Band Ellen in den Arbeitskässichen der Damen.

Auf meine Frage, ob das ganze alte Testament da sep, erhielt ich zur Antwort, daß Alles da sep. Allein ob sich dieses Alles auf die fünf Bucher Mosis und einige

<sup>2)</sup> Nabere Nachrichten über die Karaiten kann der Leser in d'Erbelcau, Bolf und andern sinden. Einige halten sie für Ucberbleibsel der Sabdueder.

Propheten, welche die Raraiten für göttliche Offenbarungen annehmen, oder auf den ganzen Bestand der Bücher des alten Testaments beziehe, die Apokryphen, d. h. die geheismen (oder durch Ueberlieserung erhaltenen) Bücher nicht ausgenommen, das kann ich nicht sagen; denn mein Rabbi verstand ziemlich schlecht russisch, mein Führer aber hat gezwis, nicht nur von dem alten Testamente niemals etwas gezhört, sondern wohl auch kaum von dem Koran irgend einen Begriff. Es thut mir leid, daß, dieser Ursache wegen, meisne Frage unbeantwortet geblieben ist.

Wir verließen die Stadt durch das entgegengesette Thor, von dem, wo wir hineingekommen waren, stiegen eine, in den Kelsen gehauene Treppe hinab, gingen bis an den Ort, wo man auf der andern Seite der Schlucht, das Sohlen-Rloster erblickt, von dem ich gesprochen habe, zu Fuße, setzten uns da zu Pferde und kehrten von da wieder nach Baktschifaran zuruck. Unterweges fah ich die Ruinen von Thoren und Mauern, die mir, ihrem Ansehen nach zu urtheilen, älter schienen, als die Hauptstadt der Chane und folglich auch alter, als die Herrschaft der Tataren in der Krimm. Uebrigens läßt schon die Lage selbst die Vermuthung nicht zu, daß es einem ber Murfen eingefallen fenn follte, bier ein Landhaus zu bauen; weit eher konnte man glauben, daß es eine Befestigung gewesen sen, um den Weg durch diese enge Schlucht zu vertheidigen. In diesem Falle konnten dies vielleicht die Ruinen von Valakion oder irgend einer andern Keftung bes Schlurus fenn, von denen Strabo spricht.

## Zwölfter Brief.

Mufchta.

Ich bin in dem gelobten Lande Tauriens, auf der süblichen Kuste. Eine Mauer ist zwischen mir und dem Norden. — Mag Boreas jenseits derselben toben, hier herrscht Pomona. Lange habe ich nicht so in Genüssen gesschwelgt, als hier, lange hat mir das Herz in dem süßen Gefühle des Dasenns nicht so mächtig im Busen geschlagen als hier, umringt von der üppig reichen Natur.

All various nature pressing on the heart! Allein wer vermag dieses reine, durchsichtige Gewolbe über mir zu schildern. Wer giebt einen Begriff von dieser Warme und Ruhlung, womit die Luft zu gleicher Zeit getrankt Wer mahlt diesen goldenen Duft, der über der Blaue bes Meeres schwebt und in den Azur des endlosen Aethers verschmilgt! - Nicht ich; die Natur hat mir bas Bermdgen gegeben, stark zu empfinden. . . Uch, wenn ich im Stande ware, eben fo ftart, was ich fühle auszudrücken, fo sollte mein ganges leben dem Darstellen der Reize ber Matur und ihres Einflusses auf das Berg gewidmet senn. In meinen Bilbern sollte ber Bebruckte die Freude bes Troftes und der Hoffmung finden, und der Unterdrücker mit bem Entsetzen eines gerriffenen Gewiffens fühlen, bag in ber gangen schönen Welt nur er der Verworfene ift, nur er und feines Gleichen, welche die geheiligten Rechte ber Menschheit burch Gewalt ober durch Lift verleten.

Ich sehrieb dir aus Baktschisaran und kam denselben Tag gegen Abend in Sablu an, wo mich dieselbe gutherzige Gastfreundschaftlichkeit erwartete, die ich in der Krimm gefunden habe. Der ganze folgende Tag verging in Vorbereitungen zur Reise, den Tag darauf aber, nachdem ich von meinem liebenswürdigen Wirthe, dem die ganze Krimm eben so bekannt ist, wie sein Sablü, Abschied genommen hatte, trat ich meine Reise an langs Thalern, die der Salgir, der Schatz der hiefigen Einwohner, der Bestruchter ihrer Weinberge, Garten und Fluren, mit seinen vielen Arsmen, die er nach allen Seiten hin ergiest, bewässert.

Wer auf hohen Bergen gereist ist, der bedarf der Beschreibung der reizenden Aussichten nicht, die sich hier auf jedem Schritte bem Auge barbieten, wer aber niemals ans bere Berge gesehen hat, als die Waldaischen \*), für den ist jede Beschreibung unnut; er wird keinen Begriff haben von diesen wimbervollen Massen, beren Anblick bas Auge zugleich schreckt und anzieht. Wenn ich diesenigen, welche ich gesehen habe, mit den Krimmischen vergleiche, so scheint es mir, daß die hiefigen ihre eigenthumlichen Zuge haben, welche ich weber an den Pyrendischen, noch an den Schweizer Als pen gefunden habe. Dort, scheint es mir, wirkt vorzüglich ber grelle Gegensatz bes Furchterlichen und bes heitern auf die Einbildungsfraft; hier im Gegentheil ist es das Majestatische, bas in weichen Schattirungen ins Angenehme übergeht, vorzüglich aber das, den Fuß des Jailon umarmende Meer.

Je weiter gegen Suben, besto höher werden die Berge, besto mahlerischer die Thaler. Wo du irgend Pappeln mit ihren pyramidenformigen Wipfeln aus einer Schlucht hers

<sup>\*)</sup> Eine unbedeutende Bergkette auf dem Bege von St. Per tersburg nach Moskwa. Anm. b. Ueberf.

vorragen siehst, da ist gewiss auch ein Dorf mit einer Mosschee mit einem Minareth. Bey den meisten habe ich auch ein Ansehen von Reinlichkeit und Wohlhabenheit bemerkt.

Solche Pappeln habe ich aber nirgends gesehen; es sieht aus, als ob sie, eisersüchtig auf die sie umgebenden Berge, alle Kräfte anstrengten, sich ihnen gleich zu stellen. Aber da zeigt sich eine Moschee, die sich durch ihre Schönsheit vor den übrigen auszeichnet: das ist mein Nachtlager, das Dorf Mamut-Sultan. Wir stiegen in dem Hause des achtungswerthen hiesigen Gutsbesitzers Memes: Mursa ab, der die Tugend der Gastsreumbschaft von seinem Bater geserbt hat 1). Nachdem wir den ihm zu Mittag gegessen und ein wenig ausgeruhet hatten, ritten wir 7 Werst vom Dorfe zu der Quelle des Salgir's.

Diefer, der hier ein Klugchen, des Winters einen reis kenden Strom und des Sommers faum einen Bach bilbet, ift der vorzüglichste Fluß in Taurien. Er fließt von feinem Urfprunge, am Kuße des Tschatur : Dag, von Süden gegen Norden, ben Sympheropol vorben, bis zur Mitte der Salbinsel, wendet sich bann gegen Nord-Oft und ergießt sich in Der Weg auf fahlen Steinen zu ber das faule Meer. Soble hinab, wo er entspringt, ift so steil und beschwerlich, daß wir, die wir an das Reiten auf den Bergen noch nicht gewöhnt waren, absteigen und zu dem Boden des Trichters gu Fuß hinab steigen mußten. Wenn Jemand in der Soffnung, etwas Aehnliches wie Balchjusa zu finden, hieber kame, der wurde sich sehr irren; dort ist die Soble eine Wohmmg der Nymphen, der Aufenthalt Diana's, hier aber ein Bild des Chaos, ein Dantisches Gemahlde:

<sup>1)</sup> Pallas Second voyage. Tom. III. p. 227.

quel tristo buco.

Soyra'l qual pontan tutte l'altre coccie.

Dort kann man in die Grotte gehen und unter ihrem Gewölbe, dicht am Gtrande der Mundung, der Kühle geniessen; hier kann man nur mit großer Mühe und sogar mit Gefahr zu der grundlosen (wie die hiesigen Tataren sagen) Wasserwiege des Salgir's, hinabklettern, auf dessen Oberstäcke in eins fort Blasen rauschend emporsteigen. Dort sagst du mit Petrarka: Qui regna amore! Hier erwarstest du, daß Ugolino seine surchtbare Stirn aus dem Wasser herausrecken und den blutigen Mund mit den Haaren des benagten Hauptes Auggieros absolschen werde.

Du hattest dich tobt gelacht, wenn du meinen feierlischen Einzug in die Höhle gesehen hattest: dren Tataren entsblößten ihre Füße, zwen gingen voraus, auf dem Dritten ritt ich, wie Anchises auf dem Aeneas.

Als mein Tatar bis zu dem Ort gekommen war, wo ihm das niedere Gewlobe nicht långer erlaubte, mich zu tragen, nahm mich einer von meinen Kührern, der, wie eine Fledermaus an der glatten, beynahe senkrechten Wand der Höhle hing, und führte mich — — wie glaubst du wohl, daß er mich sührte? — über die beyden im Wasser gebliebenen Tataren hin, welche mir zu jedem Schritte ihre Hånde unterhielten.

Diese Neugierde hatte mir jedoch theuer zu stehen kommen können; — der Tag war heiß und ich von dem Reisten, und vorzüglich von dem Bergklettern zu Fuß erhist, kam dann auf einmahl in die Höhle, die kalt wie ein Eiskeller war und fühlte auch sogleich, daß mir die Kalte durch Mark und Bein drang. Um mich wieder zu erwar-

men, hatte ich wenigstens den Berg zu Fuß hinauf gehen muffen, allein ich that auch das nicht einmal, sondern ritt hinauf und kehrte erst, als es schon an zu dammern sing, unter das gastliche Dach Memet. Mursa's zurück, wo ums ein Abendbrot und weiche Betten mit stoffenen Kissen und gemusterten Decken: assatische Pracht und Ueppigkeit, erzwarteten.

Ich habe dir zu sagen vergeffen, daß ich auf meinem Weg zur Quelle des Salgir's ein vierectiges verfallenes Gebäude mit kleinen Eckthurmen gesehen habe: das ist Eskysaran, d. h. das alte Schloß, welches Pallas für eine Genuesische Befestigung halt. Anders sprechen die Tastaren darüber; mein Führer erzählte mir, daß einmal eine Chantochter einen Pallast zu bauen angefangen und nicht vollendet habe, da sie von einer, unter der Grundlage hersvorkriechenden Schlange erschreckt worden sen. — Schlangen und eine Chanentochter! . . . Da hast du den schönssten Stoff zu einer Ballade.

Den folgenden Tag nach dem Frühstück machten wir ums wieder auf den Weg, der 15 Werst weit, so war, daß allenfalls auch ein Wagen hätte durchkommen können, weiterhin aber kein Fahrweg mehr, sondern ein Fußsteig wird, der sich längs der waldigen Thäler in dem Zwischenraume, wo sich der Jailon, d. h. die südliche Bergkette spaltet umd einen Durchgang zum Weere hin giebt, allmählich auswärts windet. Diese, ohngefähr 10 Werst weite Dessiung besindet sich zwischen dem Temerd schop, dem Eckberge des nördlichen Jailons und dem Babuan, einem eben solchen Eckberge des südlichen Jailons. Alls ich auf den Bergrücken kam, wo der Abhang gegen die Rüstenseite hin ansängt, stellte sich

mir ein außerordentlich reizendes Semählde dar: das aus der Ferne zwischen Bäumen und Hügeln hervorschimmernde Meer. — Nachdem ich hier, ohne müde zu seyn, ausgeruhet hatte, nur um des bezaubernden Anblickes aller der Gegenstände, die keine Mahleren in einen und denselben Nahmen zu sassen vermag, der Felsen, der, von Sichenwäldern besschatteten Gebirge, der grünenden Hügel und des Meeres, zu genießen, ritt ich hinab an den Fuß und kam gegen Abend bier an.

Hier befinden sich auf einem Hügel mitten im Dorfe die Ruinen der griechischen Festung Aluston, deren Name sich beinahe unverändert in Alutschta erhalten hat. Ihrer erwähnt, um die Mitte des vierten Jahrhunderts Procopius in seinem Buche von Sedaden, zugleich mit andern, von Justinian ausgebesserten, oder neu erbauten Festungen. So viel ich bemerken konnte, muß diese Festung die Gestalt eines Pentagon's gehabt haben; der Hauptthurm, der sich auf der Ecke des Felsens, gegen Osten, nach dem Meere hin, befand, war viereckig; die übrigen Thurme, von denen noch Ruinen übrig geblieben sind, waren rund 2).

Das Haus, in welchem wir hier übernachteten, gehört bem hiefigen Aeltesten und ist das beste im Dorse. Die Gaststube ist ein hohes, von der übrigen Wohmmg abgessondertes Erkerzimmer, denn es versteht sich von selbst, daß die Tataren den Fremden, besonders wenn er nicht Muhasmedas

<sup>2) &</sup>quot;Ενβα δή (an der Seekuste zwischen Bosporus und Cherson) καὶ φρούρια πεποίηται (δ Ιουστινιάνος) το τε ΑΛΟΥΣΤΟΝ παλουμένον, καὶ το έν ΓΟΡΖΟΥΒΙΤΑΙΣ.

Procop. de Aedif. lib. III. cap. 7.

mebaner ift, so weit als moglich von ihrem harem entfernt balten miffen. Fenfter mit Laben, ohne Scheiben, ein breterner, durchsichtiger Fußboden, auf dem jedoch Teppiche ausgebreitet find, ein Diman, b. b. Riffen, die fich rings berum an allen Wanden befinden — da hast bu die Beschreibung meiner und aller besfern Gaststuben in tatarischen Dorfern. Außerbem waren die Wande meiner Wohnung mit Leinwandstreifen geschmilckt, die in vier Reihen von den Riffen bis bicht an die Decke aufgeschlagen, und mit bunter Baumwolle und mit Gold: und Silberflittern (Handarbeiten ber Wirthstochter) durchnabet waren: - und bier bachte ich mich nun hinzulegen und in den tiefen fü-Ben Schlaf eines muben Reisenden zu versinfen. Allein ich hatte mich geirrt. Raum war ich im Bett, fo empfand ich eine beftige Entzündung in meinem Blute, die Folge ber oeffrigen Erfaltung; die Albern an meinen Schlafen floof. ten so heftig, daß ich die Schläge gablen konnte; mein Athem war Ramme, meine Lippen flebten vor hite zusams men. Richts war im Stanbe, meinen Durft ju ftillen; bas Einzige, was mir einige Linderung verschaffen konnte, war etwas Raltes, Metall ober Stein zu betaften; allein Metall und Stein wurden in einem Augenblick eben so beiß, wie meine Sand. In dieser Lage erinnerte ich mich an einen ähnlichen Zufall, der mir in Algarva zugestoßen war; dort hatte ich geglaubt, das Leben zu lassen, hier fürchtete ich, nicht ohne ein schweres, hisiges Fieber davon zu kommen. Lange wälte ich mich berum und konnte in keiner Lage Ruhe finden. Endlich wich die Krankheit der Ermidung. ich fing an zu schlummern, schlief ein, und was geschah? als ich ben dem ersten Strahl der aufgehenden Sonne erwachte, wollte ich mir selbst nicht glauben, das ich den Abend vorher krank gewesen sein. Mit dem Schlaf war meine Krankheit verschwunden, mit der Morgenröthe trat der Engel der Gesundheit zu mir und beschattete mich mit seinem Aecherstittig.

al paro del sol, ma piu lucente, L'angelo mi appari dall'Oriente.

Man mag nun sagen, daß das Klima in Taurien unsessund sen, daß es Fieber verursache; ich stelle einen Schein and, daß es feine gesundere Segend geden kann. Alles, was nur von mir abhing, um krank zu werden, habe ich gethan: mich erkaltet, dann in den heißesten Stunden 40 Werste zu Pferde gemacht, viel und Mes ohne Auswahl gegesten, endlich von Durst gequalt, alle Arten von Früchten nicht nur gegessen, sondern verschlungen; — das dache ich, wäre doch genug gewesen, nicht allein das kalte Fieber, zu dem ich so sehre geneigt din, sondern auch das hestigste, hisigige Fieber zu bekommen; anstatt dessen bedarf es nur dimiger Stunden Rube, einer leichten ungezwungenen Ausstung, und ich stehe auf, als ob nichts vorgefallen ware; und jegt, vollkommen gesund, frisch und munter, nehme ich von dir und von Aluschta Abschied.

## Drenzehnter Brief.

ter.

"Rutichuf - Lambat. . . . .

Unsere gestrige Tagreise war eine der allerkleinsten; — funfzehn Werst ungefähr, nicht mehr. Ueberall bezaubernde Ausssichten. — Der Weg geht bald bergauf, bald bergab, windet sich zuweilen zwischen Hügeln hin, oder verirrt sich in Hainen, geht manchmal bicht am Weere über den Sand hin, den die Wellen bespülen, den man aber ben stärkerem Südwinde nicht besahren kann, zuweilen auch verschwindet er ganz und man glaubt keinen Fuß weiter vorwärts thun zu kömen — aber das Pferd sindet von selbst den Wegedengt sich zwischen ungeheuren Felsstücken durch und schreistet am Abhange des Berges, auf einem, kann bemerkosten Fußpfade fort, der so eng ist, daß man von der einen Seite die Felswand und dicht an der andern den Abagrund hat.

Dier num fieht man, ohngefahr 4 Werst weit von einander entfernt, gwen Tataren Dorfer: ein größeres Bijut. um ein kleineres Rutschuk-Lambat. Unser Biel war bas Lettere, und zwar bas gastliche Dach beffelben Sauswirthes and Sablu, ber mir, wie mein guter Genius, auf jebem meiner Schritte in Taurien, entweber als unfichtbarer Geife. Wohlthaten erzeigt, oder auch in Person zu meiner Sulfe erscheint. Sein Haus hier, das noch nicht ganz ausgehauet ift, steht auf einem herrlichen Plate über einer runden, eben nicht großen Bucht, die eigens dazu ausgegraben zu fenn scheint, um dieser Wohnung eine vittoreste Lage zu geben. Grade vor dem Saufe gewährt bas Meer, beschattet von ben ebelften Baumen glucklicher himmelsstriche, mit ben Schluchten seiner Uferfelsen, eine bochst mablerische Aus. ficht; - links liegt terraffenartig das Dorf Autschut-Lambat, — rechts, gleichsam unter der Hand, das Vorgebirge Mindag, ein bober, weit ins Meer hinausragender Berg, wie ich bis jetzt in Taurien feinen so majestätischen geseben babe. Der Rücken besselben, welcher die Korm einer balben Ellnwfis bat, und das von den darauf bofindlichen Malbern verursachte schwarze Ansehen beffelben, Bewog die Tastaren, ihn (Uju) Bar zu nennen.

Er hat auch wirklich einige Aehnlichkeitermit diesem Thiere, wenn es dallege und die Schnause zwischen dem Tasten halt. Allein ich sehe hier keinen Bar, und du wirst dich wundern, wenn ich die sage, daß ich in viesem Vorgebirge die Widderstirn das Kriumetopon der Alten zwienes decken glaube. — Außer mir scheint es noch Riemandem einzefallen zu sehn. Lache aber nicht etwa über mich, höch mich nur erst aus. —

Die alten Geographen sprechen alle von bem Rriumes topon, ohne daß ein einziger unter ihnen die Lage biefes Borgebirges mit geographischer Genauigfeit bestimmt hatte: Aus Strado ift weiter nichts zu ersehen, als daß man es an der füdlichen Rufte, mischen Balaflava und Theodofia füchen muffe, und bag man gur Gee, gwischen Angtolien und dieser Halbinsel, zu gleicher Zeit, das Kriumetopon in Ettropa und den Karambis in Affien sehen konne 1). Plis wind fagt bennahe baffelbe, und wiederholt vielleicht nur Strabo's Worte. Der alteffe von den Veriplen bes febwars gen - Meeres, Conlax, nenne biefes Borgebirge unur und mar ebenfalls zwischen ben benden Seadten Cherson und The obofia. - Arrittt übergeht es in feinem Beriffus gang . hit mit Gtillschweigen; ben Domponius Melamillich gar nicht erwähnen, benn in ber Ordnung, welche er bied Rennung ber Stadte und Diffrifte Dauriens befolgt, herufibe eine folche Unordnung, daß man ficht nimmermehr bers ausfinden wurde, wenn man ihn mit den übrigen Erdbes

The Carlo Service and the Control of the

<sup>1)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. 150 3. 46 2011 and Appention . . .

schreibern in Webereinstimmung setzen wollte. Noch bleibt und Commus übrig und ber Ungenannte, welcher bie Berse des Ersteren in Prosa aufgelost bat. Dieser Lettere foricht, indem er ganz in der Richtung, wie ich, von Theobosia nach Cherson geht, namentlich von dem Triumetopon, letzt es von kampas 220 Werft weit gegen Westen, und wiederholt in Allem buchftablich die Worte des Sonmnus mit:einer einzigen Abmeichung in der Zahl ber Stadien, des ren man im Original, (beym Schmnus) nicht 220, sons bern 120 findet, ein Jerthum der spätern Abschreiber, ben mate obne Aweisel in der Prosa und nicht in den Bersen m fuchen hat; benn in jener war es leichters einen Buchfeas ben mit dem andern o mit e zu verwechseln, als in diefen, wo die Bahl, des Versmaßes wegen, ausgeschrieben werden muste 2). Rachbem wir so viel entdeckt baben, wollen wir ben Ptolemans zu Sulfe nehmen, beffen Zeugnig nicht. als Geograph, soudern als Aftronom von großem Rugen für und sein wird. In seinen Meridiantafeln finden fich dren für meine Behauptung fehr wichtige Stellen, und naments lich: Cherfon - 61.0; Kriumetopon 620; Theodofia 630 20% folglich seben wir nach seiner Reststellung schan, daß Krinma etopon von Theodofia 1º 201 westwarts und von Cherson einen Grad gegen Often liegt. Siehst du? ich fange schon an zu triumphiren; warte mur, was noch weiter kommen wird.

3ch bin hier in Lambat — und was tann bas anders

and were the property of their Pro-

Scymn. Ch. fragm. V. 79.

1.1

<sup>11 2) - -</sup> dad of Adjunctoor

Εις το Κομουμέτωτου ιδεφωτήριου.

τῆς ταυφικύς υψηλόν (ὄφος) ἐστὶ στάδια
ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ.

seigh, als das alte kampas? das leidet nicht den geringsten Iweisel, schon selbst nach dem Namen zu urtheilen, der sich auch in dem Nunde des Tataren nicht verändert hat; denn der griechische Nominativ kampas nimmt durch alle Casus eine Sylbe mehr an, worin sich s in d verwandelt, z. B. Nom. Lampas, Gen. Lampados, Acc. Lampada u. s. w., solglich besinde ich mich an demselben Orte, den die Alten Lampas nannten. Ich sehe mich um und erdlicke einen Berg, der ein Borgebirge bildet, wie ich in Taurien noch keines gesehen habe, und welches man vorzugsweise ein Vorzebirge nennen kann. Von hier scheint mir der Verzegleichsam getrennt von der Kuste und in der That etwas Aechnliches mit dem Ropse eines Thieres zu haben.

Mein Ungluck ift nur, baß er zu nahe steht und also die Entfernung desselben mit der Stadienmessung des Schmenus nicht übereinstimmt. Ich habe Lust, die Bucht zu umsgehent und den Verg zu besteigen. — Wan sagt mir, Sie werden müde; das ist ein optischer Vetrug; man besmerkt wegen des Wassers die wahre Entsernung nicht; von hier dis zum Njudag sind 20 Werste. — Iwanzig Werst! — Und von Große Lambat? Da können wohl 24 Werstesen. — Und was sagt Schmung? —

"Von Lampas bis zum Kriumnetopon, einem hohen Berge und Vorgebirge in Tamien, sind 120 Stadien" 3).

— Horst du wohl, mein Freund? 120 Stadien! d. i.
24 Werst. . . Jest kannst du lachen, wenn es dir bes liebt. Da aber meine Schlußfolge mit der Stadienmessing der Alten und der Bestimmung des Ortes, nicht geogras

<sup>3)</sup> Siebe Anm. Ro. 2.

phisch, sondern astronomisch, zusammentrifft, so soll mir es, wenn man nicht mathematisch beweist, das ich mich irrespiemand aus dem Ropse bringen, das Ajudag kein Särist, sondern ein Widderkops — Kriumnetopon.

Es war Abend geworden. Ich faß da, versunken in. angenehme Betrachtungen, ohne ein Auge von dem bezausbernden Gemahlde zu verwenden, als mich auf einmal jes wand sanft auf die Schulter klopste; ich sehe mich und; und erblicke meinen guten Genius. Wein Wirth selbst wan mit seiner Lochter angekommen, die, jung wie der Frühling, muchwillig wie das Neh des Waldes, lieblich war, wie die Luse, welche wir einathmeten, deren wir lange, dis zuw ties sen Racht genossen, der Freunde im Rorden gedenkend und uns vormahlend, womit sie sich in diesem Augenblick wohl beschäftigen möchten. — Gewiß, sagten wir, ein Boston, in einem, von Lampen hell erleuchteten Gemach, mit einem los dernden Camin! Wie glücklich sie sind! . . . Allein ich biebe meine Freunde zu sehr, als daß ich sie um ihr Glück beneiden sollte. —

Den andern Tag füllte sich das ganze haus mit Gatten. Zuerst kam mit einem großen Gefolge mein alter Freund, der General B... Wir gewährten einer dem andern eine freudige Ueberraschung, stellten Betrachtungen über die Sonderbarkeiten des Zufalls an, welcher den einen in Tenerissa, den andern in Rußland hatte geboren, uns in Madrid bekannt werden und in Taurien zusammen treffen lassen.

Wahrend wir so von Zufällen sprachen, verfündigte Pferdegetrappel einen andern Ankommenden, den Statthalter von Sympheropol. Er hatte kaum Zeit gehabt zu grußen, als neues Getrappel neue Gasse ankundigte, den Statthalter pon Raffa. Ich sagte, unsere Versammlung tame mir por, wie der lette Austritt in einem Lustspiele, wo ben der Entwicklung alle handelnde Personen zugleich erscheinen, oder noch mehr, wie die Begegnung in der Sierra Norena, wozu, nur noch der Gefangene aus Algier fehle, der seine Schicksale in der Gefangenschaft erzählt.

Micht umsonst war mir Cervantes eingefallen; ich wunde bier Zeuge eines Auftritts im Geschmack der Spanisschen Abentheuer aus dem 15ten Jahrhundert.

Wie Ein Mann aus Malaga, ber vor 16 Jahren mit Mes vino's nach Laurien gekommen war, hatte nach einigen mis Inngenen Bersuchen, die Sartenfunst dem Schäferleben worgezogen und war ben unferm Sauswirth, als Gartner in Dienste getreten. 3ch weiß nicht, ob er in seinem handwerk eben so geschickt war, als ehemals die Mauren in seinem Bas terlande, allein er fab mir gang so aus, als wenn fein Groß water wenigstens das gewesen sen, was man in Spanien einen Christiano nuevo neunt, b. h. ein neuer, ober nicht lange bekehrter Christ und daß in seinem Blute noch viel Arabis Wes geblieben fenn muffe; sonft batte fich feine Kamilie wicht so sehr verwandeln konnen; denn, die alteste Tochten ausgenommen, die in Malaga geboren ift, find alle übris gen Kinder so sehr vertatart, daß sie nicht einmal eine andere Sprache als die tatarische sprechen . . . Der älteste Sohn war herangewachsen und in die Jahre getreten, wo man benrathen muß; aber wo follte er eine Krau bernehmen? Sollte er etwa warten, bis ihm; ber Zufall auch eine Braut mit Merinoschafen aus Malaga herführte?. Da batte ek lange warten kommen; hier aber hat er nichts, als das Meer vor fich und Berge im Rucken; in den Ortschaften find nur

Lataren, - Latarenmabchen aber gar nicht zu feben. Das war freilich eine ziemlich tritische Lage, allein die Liebe lenkte-Alles jum Beffen, die Liebe, gegen welche weder die bohen Mauern eines harems, noch der Schleger, womit fich die biefigen Schonen, gleich Mumien, das Geficht verhüllen, etmas vermogen; furg, unfer Spanier erblickt ein schones Datarenmadchen. Wie er fie gesehen hat, weiß ich nicht; allein er wird mit ihr befannt, er gefällt ihr und fie ihm, er verfichert ihr, das Wahomet bein Prophet sen und sie, die ihm gern glaubt; entflieht aus bem vaterlichen Sause und wirft fich ber Mutter ihres Liebhabers in die Arme. Dieses Made chen mun war es, die ich im Rreise ihrer neuen Ramisse: ben Souverneur um Schuß und Taufe bitten fah. Theile mußten gehort werben, man mußte untersuchen, ob nicht Awang, ober Betrug Statt gefunden habe; befivegen wurde der greife Bater der Schonen mit den Angesehensten feines Dorfes hereingelaffen. - D, bes Greuels! Er erblicke feine Tochter mit unverhalltem Geficht in Gegenwart von Mameen! Das war schon gemig, ihre Absicht zu verrathen. Er tritt zu ihr und spricht mit Keuer. Geine gange Seele lebt auf seinem Gefichte und in seinen Augen, Die von Abranen überstromen. Ohne die Sprache zu kennen, verfant ich beutlich, bag er mit ihr vom Glauben sprach, baff. ar fie an seine Zartlichkeit erinnerte, baf er ihr Undankbarkeit worwarf, daß er sie flehentlich bat, Bater und Beis math und Gott, ber sie ihm geschenkt habe, nicht zu verlaffen: Alles war vergeblich: unerbittlich und flumm fland fie de mit gefenktem Sampte, gleich als fürchte fie mit ihrem Ange bem Blicke ihred Baters zu begegnen und schlug Katt ber Antwort ein Rreut. Bitterlich fing ber Alte an

zu schluchzen, als er bieses Zeichen des Abfalls erblickte, und warf sich in die Arme seiner Begleiter, die ihn zum Zimmer hinaussührten. Ich gestehe, daß mich der trostlose Schmerz dieses Alten rührte. Wer selbst Kinder hat, ist im Stande, den Kummer eines Waters mitzusühlen. Von der andern Geite aber kam ich auch die junge Neubekehrte nicht tadeln, wunsche vielmehr, daß sich hier dergleichen Begebenz beiten so oft als möglich wiederholen mögen.

Ich babe allerband über die Tataren und viel Unrich. tiges über ihren Charafter gehört. — In meinen Angen bes steht bas gange Ungluck barin; baß fie Muhametaner find; benn eine Gesellschaft in der Gesellschaft kann weder in physfischer, noch in moralischer hinsicht gebeiben. Die milbe Regierung behandelt sie, wie man mir gestigt hat, mit gros fier Schonung. Allein die Muhametaner find gegen die Milbe ber driftlichen Regierung nicht erkenntlich, find faul und tragen für nichts Sorge. Es ift wohl wahr, man awingt sie zu nichts; und Iwang ware wohl auch ohnedies ummis, denn er bringt nie etwas Gutes hervor. Allein um fie von ihrer Eragbeit und Sorglofigfeit zu beilen, mußten ! fie porber selbst alle Vortheile eines arbeitsamen Lebens tens nen lernen, um dieg aber ju tonnen, mußten fie ihr Eigens thum lieb gewinnen und um dieses m lieben, mußten fie bas Das fam aber mur gescheben, Baterland lieben lernen. wenn in bemfelben Alles mit dem herzen und bem Bers stande des Staatsburgers übereinstimmt. Wenn man bas aber von dem Muselmane erwarten wollte, der in einem. christlichen Lande wohnt, wo Alles mit seinen Sitten, seist nen Gebräuchen, und mit bem, was bem Menschen am theuersten ift, mit seinem Gewiffen in Widerspruch flebtso ware das nach meiner Meinung eben so viel, als wenn man von ihm entweder Verachtung seines Glaubens, d. h. eine moralische Unmöglichkeit, oder gänzliche Glaubenslosszeit verlangen wollte; etwas, wofür Gott jede Gesellschaft bewahren möge.

## Wierzehnter Brief.

Gurfupb.

Sestern reiseten wir Gaste alle miteinander aus und auf dem Wege von Rutschat-Lattbat, hieher, machte mir nichts so viel Bergnügen, als der Andlick unserer Karavane. Sie zählte dis auf 70 Pferde, versteht sich mit den Packspferden und daraus kannst du schließen, was das für eine lange, ummterbrochene Rette bildete, die sich wie eine Schlange, durch die Krümmungen der Berge hinwand. Wenn unssere Tagereise nicht so klein gewesen ware, (im Gangen nur 12 Werst) so hätte ich mein Pferd zu Schanden geritten, weil ich unausschäftlich, bald ans Ende der Caravane zurück, bald weit voraus eilte, um mich an diesem wandernden Bilde satt zu Schauen, welches man in Suropa nur auf den Krimischen: Gebirgen sehen kann; und auch das nicht immer, denn dazumuns der Zufall gerade so viel Neisende vereinigen, als sich hier ben einander besanden.

Rachdem wir durch das Dorf Gursuph gekommen wasren, lenkten wir nach der ersten Abfahrt zum Meere ein
und erblickten vor ums ein ungeheures Schloß, in einem
ganz ungewöhnlichen Geschmack. Das war das Wohnges,
däude des Herzogs von Richelien, dem auch das Dorf
gehört. Meine Gefährten reiseten weiter, wir aber blieben
hier über Nacht.

Dieses Schloß beweiset, daß ein Bere in feiner Abwefenheit nicht bauen laffen follte, vielleicht aber auch baß selbst ein außerordentlich guter Mensch, einen außerordentkich schlechten Gesthmack in der Bankunft Baben konne: Un bem ungeheuren Gebaude fieht man nichts ale Trepven und bedeckte Gange, die rings um das haus herum laufen, im Innern aber eine einzige Gallette, welche bas ganze Gebaube einnimmt, mit Ausnahme von 4, nicht großen Zimmern, 2 auf febet Gelte, in benen fo wiel Benfter und Thuren find, daß nicht einmal Blat ba ift, ein Bett hinzustellen. Daraus besteht die gange Wohnung, ein großes Rabinet. über ber Gallerie unter bem Boben ausgenommen, in welsches man auf einer eingen Treppe mubfam binauf friechen muß. Der Saustnecht, ein Latar, ber mich berumführte: und fich mit bem, was er mir gezeigt hatte, nicht begnügte, schlevpte mich auch noch auf den Boden in das Belvedere, bamit er mir ta fein Wintelchen in bem hause seines ans gebeteten herrn zu zeigen vergafte. Ich mußte mich feinem Billon fügen und meine Muhe ware frenlich durch eine. berrliche Aussicht auf das Meer belohnt worden; — allein: bas Wetter wan erribe und so zeigten sich mir alle Gegens stande in einem Alywerunithigen Lichte. In einer abnlichen Gemuthsstimmung dachte ich an den Sausherrn, den ich, keine und stellte mir vor, daß er vielleicht glücklicher in winem Gursuph, unter ben Tataren leben murbe, als in ben : umfrenwilligen Ehren ber glamenben Sauptstadt von Franke reiche Ich kenne keinen Dienschen, der in einem fremben Lande ein glucklicheres Andenken hinnerlaffen hatte, als er. Die Cataren sprechen mit Rabrumg ben Ramen Richelieu

SHIP THE CO.

aus; er ift hier baffelbe, was einst unter ben wilben Amerikanern ber Name Las Casas war.

"Wir gramen und ju Tobe um ibn", sagte ber Schule. beiß von Gurfuph zu mir. Ich erzählte ihm, daß ich mit bem Bergog bekannt sen und dieses leistete mir bessere Dienste, als der beste Firman gethan haben konnte. — Die wels cher Begierde verschlangen die, sich hier befindenden Tataren meine Erzählung von ihm: "Er ist der Erste nach dem Ronig," fagte ich, Genießt des vollen und wohlverdienten Wertrauens seines Landesberin, gebenft aber immer noch mit Liebe dieser Gegend und besucht sie vielleicht auch wohl eine mal wieder" . . . Ehranen erglänzten in den Augen meis ner Juborer. "Gott fen Dank! Gott sen Dank!" riefen fie, "wir lieben ihn alle wie einen Bater. Ift er aber auch eben so ben ben Seinigen geliebet? Beh uns beißt es, als ob es bort immer noch nicht still und ruhig sen." Ich wolkte sie nicht ohne Noth durch politische Rachriehten bes triben, beren fie, bem himmel fen Dank, keineswens be-Dürfen.

Dier bin ich wieder auf halb klassischem Boden; ihn elassischen keiten, ware wohl zu viel Ehre für die Byzanstnischen Zeiten. Der Name Gursuph selbst beweiset, daß hier der nehmliche Distrikt sen, welchen Procopius den der Gursubiten nennet, und 3. Wenst von hier siehe manzehe man in das Dorf kommt, auf einem Welsen am Werre, die Ruinen der Festung der Gursubiten, welche won Insie nian zu gleicher Zeit mit der von Aluston! erbaut worden ist. 'I Im Vorbeperisen schien mit der Berg, auf welchem

Control of the Control

biese Festung gestanden hat, ein unlängst vom Jailon ins Meer herabgestürzter Felsen und ich wäre, ohne ihn weiter zu bemerken, vorbengeritten, wenn mir mein Führer nicht die Trämmern der Mauern und Thürme gezeigt hätte, welche auf dem steilen Felsen-Ufer, am Fuse des Berges, den die Wellen von allen Seiten bespühlen, noch zu sehen sind.

3m Mifitifden Barten.

Mit jedem Schritte vortvärts werden die Wege schwieriger und die Aussichten mahlerischer. Als ich des Morgens fruh aus Gurfuph ausreifte, war bas Wetter trube, bann und wann fielen Regentropfen. Graue Wolfen umgurteten gleich einer weit ausgebehnten Welle ben Jailon. Wir flies gen zuweilen hinauf zu ihnen, befanden und im Gebiete ber Wolfen und unsere Rleidung wurde, wie von einem starten Regen burchnäft. Bis jum Dorfe Rikita rechnet man 10 Berft. Von da geht der Weg bis zu dem Borgebirge gleiches Namens, ungefähr 2 Werft, ober etwas mehr, einen Reilen Abhang hinab, burch einen dichten Bald. Dan muffte Bernardins Reber haben, um fich an die Befchreibung ber maiestätischen Schönheiten biefes Walbes zu wagen, beffen 100jahrige Baume einen Begriff von ben Gegenden geben tonnen; wo Pauls und Virginiens Jugend blubte und permelfte. Es kar ber bte Oftober und noch kein gelbes Blattchen zu sehn.

Hic ver adsiduus atque alienis mensibus aestas.

". Hier glanzt das Pflanzenreich in seiner ganzen Starte und Schönheit. Man findet Maulbeers, Ruße, Granatens und Feigenbaume, die brey Manner kaum umspannen ton-

nen und eine Menge anderer Erzeugnisse frengebiger himmelskriche. Der wilde Weinstock windet fich um sie und beladet fremde Zweige mit seinen schweren Trauben, die er felbst zu tragen nicht start genug wäre. — Mir war, als batte mich irgend ein Zauberer an die Ufer des Amazonenfinsses versetz; allein das Witbe verschwand, vor mir lag ber Rifitische Garten, ber in Terrassen auf dem Borgebirge hangt. Auf ber obersten Terraffe fleht ein bequemes, eins faches Sauschen, bas fur ben Auffeber biefer Garten erbant ift, außerdem aber noch 2 Zimmer enthält, welche für die Befucher dieser Gegend bestimmt find. Die garte Aufmertsamteit für den Reisenden begnügt fich hier nicht allein damit, ihm Mes zu bieten, was er gu feiner Erholung bebarf, fondern fie winfcht auch feinem Geist eine angenehme Erholung und Beschäftigung zu gerochren. Bu biefem Bebufe fieht in einem ber Zimmer ein Schrant mit Buchern, versteht sich, botanischen, unter benen ich eine vortreffliche Ausgabe ber Flora Rossica von Pallas gefunden habe, und alle bier aufgehaufte Schate find nur ba, um ben Gas ften Bergmigen zu muchen, oder ihre Reugierde zu befriedigen, - Berrliche Wege führen, wie in einem englischen Garten, vom Sause über die Terraffen bin, gur Drangerie und welter zur Bohnung bes Gareners. Gie minden fich awifchen Mangen und Baumschnlen, welche man in Taurien und ans bern Gegenben best mittaglichen Ruflands, theils zu vermehren, theils neu angulegen begriffen ift. In biefem Enbe werden jahrlich alle hier befindlichen Bhankenarten burch gedruckte Blatter defentlich bekannt gemacht. Eine toabre Bobithat für die, welche fie zu benutzen verstehn, denn ein Jeber kanii fich burch bie Poft gerübezu an bie Mifitische

Gartenverwaltung wenden, und Alles, was er aus dem Berzeichniß zu haben wünscht, genau und zu einem sehr billigen Preise bekommen. Ich habe hier Morthen und Eppressen gesehen, wie ich sie in Andalusien und Toskana nicht schoner gefunden habe. Mit einem Worte, hier wachsen unterm freien himmel alle Baume und Straucher, mit benen die süblichen Gegenden Europa's prangen; nur Domeranzens und Citronenbaume balt man in Rufen, was mich Munder nimmt, denn ich zweisse gar nicht, daß auch sie in ber Erbe fortfommen wurden, wenn man nur die Borficht anwendete, sie während des furgen Winters einzuwickeln und auch das nur, bis sie vollkommen eingewachsen find. Auf der mittleren Gartenterraffe, swifthen ber obern und berjenigen, auf welcher sich bes Garmers haus befindet, steht ein ungeheures und um diese Jahreszeit gang leeres Treibhans, bem im Oftobermonat fann bas gange Borgebirge zur Orangerie dienen. Won da stiegen wir durch ans bere kleine Wege ben Berg hinauf, und kommten vor hige kaum bis zum Gipfel gelangen, wo ein runder offener Tempel, auf 6 Saulen ruhend, steht. Es scheint bir vielleicht sonderbar, daß ich, ngchdem ich von dem trüben Wetter gesprochen habe, womit der Tag anfing, jest über hiße klage; allein, es war in der That so. - Noch während meines Weges durch den Wald klarte fich das Wetter auf und gegen Mittag war kein Wolfchen mehr am himmel zu feben; dazu mußt du noch nehmen, daß ich auf der südlis chen Rufte von Courien und unter bem 44ften Grabe ber Breite bin.

Ach fing an, von dem Tempel zu sprechen. Es ift eine febr geschmackvolle Ratunde, in deren Mitte Linnee's

Bufte von Erz in mehr, als natürlicher Größe auf einem Piedestal steht. Der Philosoph von Upsala scheint mit einem gutmuthigen Lächeln auf die mittägliche Gegend hinzublicken, wo die Somne freundlicher die Erzeugnisse bestrahlt, welche er während seines nützlichen, wohlthätigen Lebens, zum Gesgenstande seines emsigen Wirkens gewählet hatte. Indem ich hier ausruhte, ergötzte ich mich an dem erhabenen Schausspiele der, jenseits des Vorgebirges Aps Lodoro untergehens den Sonne.

Die Leuchte bes Tages hatte sich schon vor meinen Augen verborgen, allein ihre Strahlen erloschen noch lange nicht auf dem Gipfel des Jailon. Wie machtig wird bas Gemuth durch die Vereinigung der Reize der Natur und ber Runft ergriffen. Ich blickte auf bas Bild, meine Phantaffe belebte bas Erz und ich wähnte Linne felbst zu feben, wie er mit Entwicken auf die Gegenden blickt, die noch kurz vorher burch die rohe Natur allein geschmückt waren und jest schon anfangen, fich unter ber Sand bes Runft fleißes zu bilben. Rirgends hatte man einen schicklicheren Ort wählen konnen, um dem Grunder der Lehre von dem Pflanzenreiche einen Tempel zu errichten. — Ein anderer, biesem abnlicher Bugel, ist zu einem Denkmal für Pallas bestimmt, der seinen Rleiß und den Abend seines Lebens bem Rugen ber hiefigen Gegend gewibmet hat. Wird nicht auch unserm großen Geologen dieses Denkmal dieselbe Sand errichten, von welcher ber Rifitische Garten Linne's Bufte erhalten hat? - Gie ist ein Geschenk bes herrn h. P. Aus mangow. Ueberall, mein Kreund, wo nur von Ausbreis tung nutslicher Kennenisse, von Verbesserung ober Verschone. rung des menschlichen Schickfals die Rebe ift, kannst du ver: sichert senn, ben Namen bieses wahrhaften, milben Wohls : thaters ber Wiffenschaften und Runfte nennen zu horen.

Diesen ganzen Tag habe ich in Nikita mit wahrhaftem Entzücken zugebracht. Bis spät in die Nacht saß ich auf der Treppe und konnte mich nicht entschließen, die bestgandernden Gemählbe um mich her zu verlassen. Das Bild des Sommers in seiner ganzen Stärke und Jugend. Richts erinnert hier an den Herbst, nur die grauen Rebel, welche das Haupt des unersteiglichen Jailon bekränzen, zeigen, daß jenseits Oktober ist. Aber hier . . . was für eine warme, wohlthuende Lust, was für ein reiner, undervolkter Himmel!

Der Mond ist aufgegangen, seine Strahlen zittern auf den bewegten Wellen des Meeres. Felsen, Berge und Hanne fangen an zu leuchten, und wie Morgenroth erglüht der endlose Aether

ούρανόθεν δάρ ύπερραγη άσπετος άιθής.

Ohne es zu wollen, erinnert man sich hier des Sangers Jions. Unwillführlich verbindet sich der Gedanke an ihn sowohl in der moralischen, als in der physischen Welk, mit Allem, was groß und herrlich ist.

Mupfa.

Wie leid es mir auch that, mich von dem Nifitischen Garten zu tremmen, so mußte ich doch weiter. Eben so sehnen sich auch im Beben die Gedanken immer nach etwas Fernerenr, in der Hoffnung Besseren, so wohl es uns auch zehen mag.

Auf dem Berge über dem Vorgebirge ware ich, ohne Achtung zu geben, ben einer intereffanten Stelle vorben ge-

ritten, wenn mir mein Suhter nicht gesagt hatte, daß bier die Stadt Sophiopol erbaut werden soll. Ein hochtonender Rame! — Wer fann übrigens ihr Schicksal voraus wis fen ?! Carthago fing eben so an, nur mit dem Unterschiede, daß ben der Grundung deffelben mehr Thatigkeit berrichte, als bier, wo ein 3wanzig mußig baliegende Balfen, bis jest mur noch die Absicht, diese Stadt zu erbauen, andeuten. Weiterhin befindet sich ein anderes, ihr abnliches Landhaus, b. b. ein eingebilbetes. Heberhaupt findet man in Taurien gar zu viel folcher eingebildeter herrenhofe, die Suts. besitzern zugehören, welche eine Gegend einnehmen, obne Sorge bafür zu tragen, baß fie durch die Sand der Arbeit. samkeit zu ihrem eigenen und dem allgemeinen Ruten angebaut würden. Das find leere Plate, welche ihre Bebauung erst von einem Winger, ober Gartner erwarten. Wenn es nur noch fleine Stückthen Landes waren, aber nein, Besthungen von großem Umfang, die zur Ruslofigfeit verurtheilt sind! Wenn man sie in mäßige Stücke vertheilte, wurden sie sich in den Sanden arbeitsamer Ackers. leute und unter dem Auge sorgfältiger Sutsbesiger, bald mit Obst = und andern Garten gum Ruten, jur Bierde, gur Sicherheit des ganzen gandes bedecken, und jest . . . . . auch Virgil sagt, indem er von großen Landgütern spricht: nicht lucra sondern otia latis fundis.

Die Station von Nifita hieher ist auf dem Wege langs des Ufers, eine der langsten; man rechnet 20 Werst; ich glaube aber, es sind weit mehr. Uebrigens ist es auch nicht möglich, mit Genauigkeit einen Weg zu messen, welcher keine hundert Schritt in gerader Nichtung fortlauft. Auch die Gegenden alle, welche mich entweder gefesselt oder in Be-

wunderung gesetht haben, zu beschreiben, ware nichts als die Wiederholung eines und derfelben Worter: reigend, ents guckenb! Bas bem Lefer, ber mein Entgucken nicht theilt, sehr langweilig werden durfte. Für die Buchdruckeren aber, bie vernrtheilt ift, meine Briefe zu brucken, ware es sehr beschwerlich; benn sie wurde sich genothigt sehen, einen befondern Vorrath von Andrufungszeichen für mich gießen zu laffen. Und fo fen es genug, ju fagen, daß mich mein Weg ben ben Dorfern: Tatarifche Jalta, und bem, von Briechen bewohnten Autfa vorben, nach Alupfa führte, welches den übrigen Gegenden, die ich auf meiner Reise bemerkt habe, an Schonheit der Lage nichts nachgiebt, wenn es sie nicht übertrifft. Das Haus, in welchem wir übernachteten, ift mit einem wilben Barten umgeben, der aus Granaten:, Reigen: und Delbaumen, Ebereschen, Lorbeer. baumen und Enpressen besteht. Vorzüglich bewunderte ich bie Granaten: und Reigenbaume, die ich nirgends, selbst in ben Segenden von Valencia nicht, so hoch und dick gesehen Der Platz gwischen biefen Garten und bem Meere habe. iff auf 2 Werst weit mit Kelsstücken bedeckt, auf denen auch bas Dorf erbaut ist, grausenvoll und reizend zugleich. umber zerstreuten Felfenftucke bieten ben Unblick ber graßlichsten Berwüstung dar. Zwischen ihnen aber wachsen Obstbaume, wilder Wein und Gartenwein hervor, und ein frnstallhelles Waffer murmelt bald als Bach am Abhange hin, bald strömt es in Wasserfällen, von einem Felsen auf den andern, dem Meere gu.

Der ganze Tag war heiß, und die Nacht so warm, wie ben uns kaum im Julymonat. Es litt mich nicht im Zimmer, ich mußte hinaus und brachte einen großen Theil

ver Nacht in dem wilden Sarten der Natur zu, wo ich der erfrischenden Ruhle der Luft zund der Stille der romantissiehen Eindde genoß, die nur von dem Serdusch der sallenden Gewässer belebt wurde. Alles um mich her war ruhig, alles in tiefen Schlaf versumten . . . und wo! Auf Felssenstücken, die sich vom Sipfel des Jailans herab gestürzt batten.

Rifineis.

Hier rube ich aus. Ben dem Vorgebirge von Kurtura vorben, bis auf die Höhe des Berges, 4 Werst von meinem Rachtlager, bis zu dem fleinen Dorfe Sinieis ging Alles noch ziemlich gut. Von hier aber fangt, ben Berg himmter, ein fürchterlicher Weg an, ber, wenn man nur baran benft, zittern macht. So sehr ich meinen Blick auch an Abgrunde gewöhnt, so sehr ich mich auch von der Zuverlaffigkeit der Zatgrenpferde überzeugt hatte, so erbebte mir boch nichts bestoweniger bas Berg vor Graufen, als es bazu kam, daß mein Pferd gerade über bem Abgrund, von einem Stein auf den andern hinübertreten mußte, fo daß es, wenn es nur einen Rehltritt gethan, ich sage nicht einmal gestolpert hatte, sammt bem Reiter ohne Rettung verloren gewes sen ware. Diesen Ort konnte man mit Recht die Phlegrais schen Gestloe inennen, wo die Sohne der Erde gegen die Bewohner bes himmels fampften, wo

- Pater omnipotens misso perfregit olympum Fulmine, et excussit subjecto Pelio Ossam.

Gang besonders und über alle Beschreibung surchtbar ift die Ecke bes Felsens, über die man dicht am Meere hin-

reiten muß. Felsen auf Relsen versperren ben Weg, fürchterliche Blocke hangen über dem Haupte und bedrohen den Wanderer ben jedem Schritte mit dem Schickfale ber Ditanen; das Pferd bleibt zitternd fiehen, blieft um fich und sucht mit den Augen die Stelle, wo es am sichersten hin-Zuweilen, wenn es nach einigem Besinnen treten fonne. fein Mittel fieht, weiter zu gehen, legt es die Vorderfüße übers Rreuz, fett fich auf die hinterfuße, und flettert nicht, sondern man kann sagen, rutscht so den Berg hinunter. hier ist ein Ort mit kleinen Steinchen besäet, welche mit jedem Schritte des schuchtern auftretenden Pferdes in den Abgrund hinunter rollen; das find, von dem Gipfel des Jais lon herabgestürzte Kelsstücke, die der Kall in kleine Riesel zersplittert hat. Dort liegt eine ungeheure Masse, als ob fie durch ein Zauberwerf im Kalle aufgehalten worden ware, bångt und erwartet nur einen Windstoß, um ihren noch nicht geendigten Kall zu vollenden 1). D jogere noch, verhängs nisvolle Schreckensgestalt! nicht meinetwegen flehe ich dich. Laß der tugendhaften gartlichen Familienmutter, die auch nicht einmal mit einem Gedanken ben himmel je beleidiget hat, Zeit fich zu retten!

Rurg zuvor, ehe man an diesen furchtbaren Ort geslangt, fieht man im Meere einen Felsen, auf dem man Be-

<sup>1)</sup> Ein großer Theil der Reisenden in Taurien, fangen ihre Reise langs der sublichen Kuste von Merdwen au und endigen sie mit Aluschta. Diesen konnten die Gefahren des so eben beschriebenen Weges vielleicht übertrieben scheinen. Allein ich berufe mich auf diesenigen, welche dieses Ufer von Abend gegen Worgen bereist haben. In dieser Richtung werden die Berge nach und nach kleiner, und der Weg geht folglich öfter und steiler bergab, als bergauf.

festigningen wührnimmt, benen abnlich, von welchen ich ble aus Sursuph geschrieben habe. Es ist Schade, bas und Constantin Porphyrogenitus nicht die Ramen aller Festungen, und in der Ordnung, wie sie sich auf diesem User besimden haben, hinterlassen hat, wir wüßten dann, was wir diesem Steine, den die Tataren Osiva nennen, sün einen Ramen geben sollten. Uebrigens kann es auch eine Senuessische Festung seyn.

Benn ich dir nicht fage, wo ich diese Zeilen schreibe, so wirst du es nimmermehr errathen: - auf dem Dache eines fleinen Sauschens, welche hier alle so platt find, wie die Dacher der Reapolitanischen Sauser. In Kifineis und auf dem ganzen Ufer brauchen die Tataren zu ihren Wohnungen nur 3 Bande, gur vierten bient die Felsenwand, an welche sich die Hutte lehnt. Dazu wird ein solcher Plat gewählt, wo ein Vorsprung im Relsen bie Befestigung ber Balten zuläßt, auf die sie einen Breterboden legen, welcher mit Rasen bedeckt wird, so daß man darauf herumgeben kann, ohne zu ahnen, daß man ein Haus unter seinen Fügen hat. Auf einer folchen Terraffe nun fite ich, umgeben von Tatarenkindern, welche mir auf einem zinnernen Teller Erfreut über ein so ungewöhnlis allerlen Früchte bringen. ches Schausviel von zuvorkommender Artiafeit, bezahle ich zur großen Freude meiner Bedienung, Alles was fie mir bringen; wenn ich aber lange sitzen bleibe, so erschöpft sich mein Beutel gewiß eher, als ihr guter Wille. Uebrigens bemerke ich hier nicht allein ben den Kindern eine gewisse Dreistigkeit im Umgange mit Fremben, welche ich in anbern Gegenden Tauriens nicht gefunden habe; auch gehen bie alten Weiber hier nicht mit verhülltem Gefichte. Pallas

schildert die Einwohner von Simeis und Limen, so wie die hiesigen, als wahre Carrifaturen. Er hat in diesem Lande gelebt und gewiß besser als ich zu beobachten verstanden, solglich werde ich ihm auch nicht widersprechen, sondern nur sagen, daß ich, so viel ich bemerken konnte, nicht einen einzigen Polichinel, von mißgestaltetem Aeußern gesehen habe; im Segentheil, und namentlich in Simeis, din ich ausdrücklich stehen geblieben, um einen Knaben von ungesähr zwolf Jahren zu bewundern, den Guido nicht zum Muster eines Tersit, sondern eines Amors gewählt hätte.

# Funfzehnter Brief.

Baibaril.

Nachben ich meine Uferreise beendigt habe, rube ich hier wider meinen Willen aus, denn schon seit zwey Tagen gießt es Ströme vom himmel herab. Unterdessen will ich dir, bis es sich aufklärt, Nechenschaft von meiner Neise bis pu diesem Orte ablegen.

Drey Werst weit von Kisineis kam ich ben dem Orte vorben, welcher im Jahre 1786 geborsten, gegen das Meer hin geworsen worden war und ein darauf besindliches Dorf Kutschut-Koy verschüttet hatte. Zum Slück geschah der Sturz nicht plöglich und ein wohlthätiges Erdbeben rettete die Einwohner vom Tode; denn da sie es fühlten, und bey dem Dorse den Riss sahen, der die Bäche verschlungen hatte, räumten sie noch zur rechten Zeit das, zum Untergange verzurtheilte Dors. — Seitdem waren schon 34 Jahre versstoffen, und ich sah noch trockene Baumgipfel zwischen den Erdschlen bervorragen, durch welche ein Naum von einer

Werk Breite, ben man burchreiten muß, verunstaltet wird. Bon diesem Orte an beginnt der Weg schon auswärts zu geben, indem er fich dem Gipfel des Jailon nabert. Als wir da angefommen waren, ließen wir die Pferde eine halbe Stunde ausruhen, weil wir uns an der Schwelle des Merd. wen d. h. der Treppe, befanden. Glaube nicht etwa, daß diese Benennung nur von einer gewissen Aehnlichkeit mit einer Treppe berrührt; nein, es ist eine Treppe im strengsten Sinne des Worts, die gewunden, bennahe senk. recht durch eine Spalte bes Berges geht, und vom Ruffe bis zum Gipfel führt. Die engen Windungen zwischen den ungeheuren Steinen, wo fich das Pferd wie ein Tafchenmeffer zusammen biegen muß, um von einer hoben Stufe zur andern überzuschreiten, machen bas herabklettern auf dieser Treppe zu Pferde nicht nur gefährlich, sondern auch ummöglich, weshalb die Reisenden und sogar die Tataren zu Kuße hinabsteigen. Das hinaufreiten ist zwar gefährlich, aber boch moglich, wie ich aus eigner Erfahrung weiß. Mein Pferd, das wie ich dir gesagt babe, ein wenig ausgerube batte, trug mich muthig und ohne stehen zu bleiben, bis auf die oberste Stufe des Merdwen, dem die Lataren eine halbe Werst Hohe geben, welches, wenn man die unauf borlichen Arummungen in Betracht zieht, nicht schwer zu glauben ift. hier war das Ziel meiner Wanderung langs des südlichen Ufers, hier nahm ich Abschied vom Meere und von der reigenden mittäglichen Gegend, und hier erfannte ich ben dem ersten Schritte in den Wald von Baidarû den Herbst, sowohl an dem schmutzigen Wege, als an den gelben Blattern ber Baume.

Die gange fühliche Rufte verhient Aufmerkfamteit, allein

meiner Meinung nach, befindet sich der, am meisten mahlerische Theil zwischen Nikta und dem Merdwen. Niemals dringt der kalte Hauch des Nordens in dieses gesegnete Thal, welches gegen die Mitternachtseite, durch eine hohe, das Auge zurückschreckende Steinwand geschützt ist.

Diesen gangen, nicht großen Raum, gwischen Dieser Wand und dem Meere, kann man mit Recht ein irbisches Varadies nennen. Von allen Seiten find bezaubernde prachts volle Gemählbe; hier lockt mich ein Sain unter sein dichtes grunes Laubgewölbe, bort dffinen fich Sugel in Vorsprüngen gegen das Meer hin, auf denen weidende Schaafe, Rube und Buffel herum irren, während auf der andern Seite muthwillige Ziegen, an dem Kelfen hangend, mit dem Gestripp spielen, welches aus ben Riffen des Steines hervor-Dier bleibe ich stehen und benke: Diese Gegend machst. wunschte ich von Claude's oder Pouffin's Pinfel dargestelle zu sehen. Einen Schritt weiter, und das Gemählbe, welches mich entzückt hatte, macht einem anderen noch wumdervolleren Plat. Mit einem Male wird ein grunes Vorgebirge sichtbar, welches hinter dem Sügel versteckt war, von Ortschaften rings umgeben und mit einem Leuchtthurm auf seiner Sohe, der ben Schiffer von den, umher liegenben, gefährlichen Klippen warnt, gegen welche das Meer unaufhörlich zürnend ankämpft und seinen Schaum hoch: auf das Ufer hinauswirft; - und diese, bald majestatis schen, bald lieblichen Bilber, sind von der einen Seite durch bas Meer, von der andern durch den Jailon, deffen Gipfel noch nie der Auß eines Sterblichen betrat, gleichsam in eis nen Rahmen gefaßt. Reine Feder, tein Pinfel vermag diese leichten burchsichtigen Wolkthen zu mablen, welche sich langs

bes Relsens gleich einem Gurtel hinziehn, während sein Gipfel im ersten, goldenen Strahle der Morgensonne erglubt. Nur Abler wohnen auf diesen unzugänglichen Hohen, und schweben über bem haupte bes Reisenden, gleichsam um ibn von dem Arrthume zu überzeugen, als ob der Konia ber geflügelten Welt nicht auf Tauriens Bergen wohne 1). Dazu muß man noch die Wasserfälle und Bache nehmen. welche alle hundert Schritte den Abhang hinab, dem Meere zustromen, und den, von der hiße ermatteten Wanderer einladen, seinen Durst in der reinen, fühlenden Welle zu stillen. Wenn ich über solche Gießbache ritt, habe ich zu verschiedenen Malen Gelegenheit gehabt, die Klugheit des Gebiras. pferdes zu beobachten. Wenn es trinken will, so bleibt es nicht ben dem Bache stehn, sondern es geht hinein, und wendet sich gegen die Sohe des Kalls, und fangt so das Wasser, das ihm gerade in das Maul läuft.

Der Ueberfluß an diesen wohlschmeckenden, gesunden Sewässern, ist eine der vorzüglichsten Wohlthaten, womit die Natur diese Gegend so verschwenderisch beschenkt hat . . . .! Wie in dem Menschen, so in dem ganzen Weltgebäude schließt gerade der Quell des Lebens den geheimen Keim der Zerstörung in sich; diese nämlichen Gewässer, deren bescheidene Fälle nur darum zu strömen scheinen, um das Lesbende zu tränken und die Pflanze zu beleben, unterwasschen, wenn auch langsam, doch unvermeidlich, den Grund der Felssen und verursachen diese fürchterlichen Erdsälle, deren Folgen ich aus meinem Wege an der südlichen Kusse gesehen

<sup>1) &</sup>quot;Ιδιον δέ τι και τοι αιτον μη γίνεσται εν τοις τόποις τούτοις.

Strab. lib. VII. cap. 4. §. 8.

habe. Man kam nicht ohne Zittern auf die, von diesen gesheimen Werkzeugen der zürnenden Natur hervorgebrachten Felsenrisse blicken. Ben jedem Schritte begegnet man den Spuren von Erdfällen, und wer dürzt mir dafür, daß der Augenblick, wo ich vorben reite, nicht der vom Schicksale zum Einsturz des Berges bestimmte Augenblick sen? Allein ich sehe ebenkalls, daß in den Rissen große Fichten und wilde Feigenbäume eingewurzelt sind, und dieses Schauspiel, welches die Länge der, zum Auswachsen solcher Bäume ersforderlichen Zeit beurkundet, beruhigt wenigstens meine Einsbildungskraft, wenn es auch meinen Verstand nicht überzeugt.

Jenseits des Jailon geht der Weg nach Baidarû durch einen Wald in langen Umwegen, und oft fehr abschuffig Wir kamen erst gestern gegen Abend im Nachtlas ger an, nachdem wir diesen Lag nicht weniger als 40 Werst gemacht hatten. Du haft gewiß, mein Freund, viel von dem Baidarischen Thale gehort, welches die Reisenden um bie Wette ruhmen; ich selbst wunschte aus dieser Ursache mit Ungebuld es zu feben, um eine ungewöhnliche Schonheit darin zu erblicken und sand mich in meinen Erwartungen fehr getäuscht. Ein, von allen Seiten mit hoben Bergen eingeschlossenes Thal, in welchem unbedeutende Ortschaften umber zerstreut liegen und wo sich kaum bemerkbare Bache in einen nicht großen Kluß, der im Sommer austrocknet, ergießen, konnte ber Madame Guthrie, welche mit einer so glubenden Einbildungsfraft begabt ift, daß fie in einer Tatarenpfeife Theofrits hirtenflote zu boren alaubte. ein Arfadien ober ein Tempe scheinen; mir im Gegentheil ift in ganz Taurien nichts so langweilig und de vorgefommen, als gerade biefer Ort. Ich fragte mich selbst, ob biefer Einbruck nicht davon herrühre, daß ich Baidarn sogleich nach der südlichen Ruste gesehen hatte; ob nicht vielleicht der Einfluß des Wetters mitwirkte, das sich aus einer warmen Sommerlust in kaltes Herbstwetter verwandelt hatte. Frensich waren diese Umstände dem Tatarischen Arkadien nicht günstig, aber ben alle dem mußte ich der Meimung des Pallas über dieses Thal benstimmen und den Schluß machen, daß es seinen Ruhm weniger der Natur, als der Einbildungskrast der Reisenden verdankt.

Ich erinnere mich des Eindruckes, den der erste Schritt jenseits bes Jailon auf mich gemacht hat. Mir schien es damals, als ob ich gerade aus dem Sommer in den Herbst himiber geschritten ware, und dieser schnelle Uebergang von bem Befferen zum Schlechteren, ohne alle vermittelnbe Schattirungen, twelche bie Gegenfate miteinander hatten verschmelzen kommen, wirkte gewaltig auf meine Seele. fühlte Langeweile. Ich suchte sie zu zerstreuen. Ich wandte mich in Gebanten zu jenen mablerischen gefahrlichen Gegenden . . . und entdeckte noch einen andern Grund meiner Langweile, welcher weit stärker auf mich wirkte, als der erftere. Es that mir leid, mich von den Abgrunden und Abschussigkeiten zu trennen, in denen ich mehrere Tage hintereinander herumgewandert war. Das ist ein hochst sonders bares Gefühl, welches den Menschen Gefahren zu gleicher Zeit lieben und fürchten läßt, das lieben läßt, was mit ber fürchterlichsten Zerstörung in der Ratur bedroht!.... Es ist aber in der That so! und hier ist die Ursache davon:

Wenn die Gefahren den Menschen mit Zerstörung bes brobn, so geben sie ihm auch die Fähigkeit, sein Dasenn les bendiger zu fühlen, worin allein das wahre Leben der Seele besteht. Und in der That, was nimmt den Krieger so leis benschaftlich für seinen Stand ein, wo ihn der Tod auf jesdem Schritte bedroht, als eben dies lebhaste Sesühl seines Dasenns, oder mit andern Worten das innere Bewußtseyn seines kräftigen Willens, der Alles, und sogar die von der Natur selbst in unser herz gelegte Furcht vor der Vernichtung überwältigt?

Der Krieg ist geendigt, die Gefahren verschwunden und das Leben des Kriegers wird langweilig, weil er an beftige Erschütterungen getobent ift und die Rrafte seiner Seele, bie durch nichts mehr erregt werden, ohne dieselben einschlummern. Der Uebergang von Thatigfeit zu dieser Lage ist der fürchterlichste Zustand auf der Welt, der eine, für die Seele tootlithe Rrankheit, die Langeweile gebiert. Eine Quelle von unabwendbaren llebeln, von Unglück und zugleich eine Geißel, welche die Vorsehung nicht grausamer hatte mablen können, sowohl zur Züchtigung eines Eprannen auf dem Thron, als des, an dem Busen der Ueppigkeit und Weichlichkeit übersättigten Wustlings. Folgt nun daraus, daß jeder Mensch Gefahren aufsuchen soll! — Sanz gewiß nicht. — Aber es folgt daraus die unbestreitbare Wahrheit, daß ein Jeber, der nicht veluti pecora geboren ist, die Berpflichtung hat, seinem Leben ein hobes Ziel zu stecken, nach bem er streben soll, und das er nie erreicht; - - benn wir find nicht geboren, um zu haben, sondern um zu munfchen, nicht zu genießen, sondern um die Genuffe an fuchen . . . Aber wo find fie?

folgt die Uebersättigung und also auch die Langeweile. Der Aweck des Eroberers, des Ebrfüchtigen, ja ich sage sogar bes Gelbsüchtigen ift beffer, wenigstens liegt das Gute darin, daß, ebe sie zu dem Punfte gelangen, wo ihre Bunsche gesättiget find, keine gander mehr zu erobern, und alle Ehren und alle Schatze ber Welt erschöpft fenn muffen. Die Leidenschaft, Renntniffe zu sammeln, ist frenlich von allen die edelste; durch sie hat uns der Schöpfer von den übrigen Geschöpfen unterschieden und in ihr kann keine Uebersättigung Statt finden, weil jede neue Entdeckung in der natürlichen und sittlichen Welt mur dazu bient, uns einen Schritt weiter gegen das Unenbliche thun zu laffen. Milein wenn diese Laufbahn feine Granze hat und feine Ueberfattiaung brobt, fo fann bafur bas Bedurfnig unferer Seele, bas Streben nach bem Unenblichen zuweilen an einen fürchterlichen Abgrund führen, an beffen Rande ber Zweifel und die Bermbeiflung stehen, biefelbe Langeweile in einer anbern Gestalt .. in einem boberen Grabe: - und bie, am Rrater bes Nerna gefindenen Pantoffeln bes Empedocles. beweisen, daß fich bie Langeweile auch in ber Geele bes Weisen einnisten könne. Wo soll man denn also Schut gegen diese Folter des menschlichen herzens suchen? —

In sich selbst, in dem festen unwandelbaren Willen, nüglich zu sein, mit einem Worte, in der Tugend, welche altein feine Uebersättigung kennet, allein die Wünsche nicht erschöpft, welche altein aus jedem Genusse eine neue Hossiung aufblichen läße; deren Wirkung überall, und deren Biel sowohl hier, als zenseitstete Gränze des Lebens liegt.

Glücklich ist ber; mein Freund, welcher von dieser Wahrheit kraftig burchdrungen ist, und noch hundertmal

gkücklicher ber, welcher sie zu seiner treuen Lebensgefährtin wählt. Er kennt keine Langeweile; und unnwölkt sich sein Geist auch zuweilen, so ist es doch nicht auf lange. — So verschwindet auf einem reinen Spiegel der Anhauch des Athems in einem Augenblicke, und macht den Glanz nur noch heller und glänzender.

## Sechszehnter Brief.

Tichergunil.

Der Morgen wurde über meine Erwartung herrlich und ich eilte, das eingebildete Tempe zu verlassen. Drep Werste von Balaklava kehrte ich rechts ab und kam hieher nach Tschorgund.

Dieses Thal gestel mir ungleich besser, als bas von Baidarů, ob es aleich weit fleiner ist. Ein hölzernes Haus im morgenlandischen Geschmack, auf dem Sofe ein Wasserbecken (Bassin) aus Granit, von hoben Pappeln umgeben, und daneben ein grodlfeckiger Thurm, - dem Saufe gegenüber, gegen Mittag, ein herrlicher grüner hügel, mit hüts ten bedeckt, die, wie ich gehort habe, von Zigeunern bewohnt sind, auf einem andern Hügel links ein Tatarenborf, Tichorgunu, binter bemfelben Garten und Beinberge, das Alles von Bergen eingeschlossen, — da haft du bas Thal, beffen Befiger ehemals einer von ben Gultanen aus dem Saufe ber Geraier war, und beffen Pallas oft Allein bamals gehorte es seinem Freunde Das erwähnt. blit, nach beffen Ramen auch bas Rittergut Karlowfa hieß. Es ist Schabe, daß dieser Ort in andre Hande gerathen ift und sogar den Namen Karlowka verloren bat,

welcher burch Pallas Erinnerungen gewiffermaßen flaffisch geworden ist. Auch meiner selbst wegen ist mir dieser Ort theuer. Der erfte ruffische Besitzer besselben hatte mich gefannt, als ich faum in das Jünglingsalter getreten war. Wie viel Jahre find feit dieser Zeit verfloffen! Was für eine Reihe bald füßer, bald bitterer Empfindungen geben an meiner Seele vorüber! . . . Dir ift, als sehe ich R. J. mit seinem gutmuthigen, verständigen Lächeln noch vor mir; - lebhaft und mit dankbarem herzen rufe ich mir seine nachfichtige Gute gegen mich guruck; benke baran, bag er Europa zuerst mit dieser Halbinsel in Hinsicht auf ihren physischen Zustand bekannt gemacht hat. Bielleicht hat er an demselben Tische, wo ich jest schreibe, jenes Werk geschaffen, das ihn in eine Reihe mit den geachtetsten Naturforschern stellt. Mir kommt es vor, als sehe ich das erste Eremplar seines Buches, einen Folianten in rothem Saffian mit goldenem Schnitt noch vor mir, als hore ich noch ben laftigen Auslander, der den Berfaffer mit feinen langtveilis gen Fragen über Taurien qualt, worüber auch er in großter Eile und, wie es gehen will, etwas zusammenschreiben und drucken laffen will. — Ich wiederhole es nochmals: es thut mir leid, daß dieser Ort nicht mehr dem zugehort, der fich auf die Dankbarkeit dieser Gegend ein unbestreitbares Recht erworben hat. Und nicht ich allein bedaure es. Tataren aus Tschorgunu, mit benen ich mich von ihm unterhielt, sagten einstimmig: einen solchen Gutsbesitzer baben wir noch nicht gehabt und werden einen solchen niemals wieder befommen.

Es ist ein herrlicher Ort! Wenn mir es einmal einfallen sollte, einen Ritterroman zu schreiben, so schlösse ich Reise b. Tauxien. mich hier ein mit Ariost und Tausend und einer Nacht. Stelle dir dieses Thal vor, wenn alle Gegenstände benm Dämmerlichte des sinkenden Tages verschmelzen, und nur die Wipfel der Pappeln, von dem, hinter dem Berge emporschimmernden Wonde versilbert werden. — Schon schwebt er heraus, sein Licht ergießt sich über die Hügel und strahlt zurück von der weißen Wand des Thurmes, auf welcher die Schatten der herumstehenden Bäume zitternd spielen.

Alles ist still, alles in der Natur schlummert! Nur das schone Fräulein, das in jenem Thurme eingesperrt schmachtet, slieht der Schlaf. Sie tritt heraus auf den hoben Soller, steht schwermuthig unter dem runden Fenster, blieft weit hinaus über die Hügel nach dem verheißenen Retter... und ... wenn kein Anderer das Fräulein retten soll, als ich, so kann sie noch lange im Thurme sigen.

Manauy.

Aus Tschorgund bin ich in 5 Stunden hiehergeritten, und habe also, wenn man 6 Werst auf eine Stunde rechnet, einen Weg von 30 Werst gemacht. Das ware freylich stür Jemanden, der ans Neiten gewöhnt ist, nicht zwiel gewessen, allein etwas wahrhaft Unerträgliches war die Hipe; denn der ganze Weg geht durch Schluchten hin, wo die Berge die Sonnenstrahlen mit solcher Stärfe zurückwerfen, das weder der Schatten der Haine, noch der Ueberstuß anssießendem Gewässer die schwüle Luft abzufühlen vermögen.

Auf meinem Wege zogen die Deffnungen, die sich unt einigen Stellen der senkrechten Felswände dicht unter dem Gipfel befanden und wie die Fenster eines Hauses regels mäßig vertheilt waren, meine Ausmerksamkeit vorzüglich an fich. Mein Kührer behauptete, daß diese Sohlen zu Ginfieblerwohnungen gebienet haben. Es sind ihrer eine solche Menge, daß alle Megyptische Rlausner des 4ten Jahrhumderts darin Plat gehabt håtten. Was mögen da für Erog. lodyten gewohnt haben? Ich weiß es nicht; aber mit mehr Wahrscheinlichkeit konnte man glauben, daß diese Deffnumgen durch die vereinte Wirkung der Sonne und des Baffers hervorgebracht senen. Jenseits bes Dorfes Schula, bas wegen seiner Lage, mitten unter Garten und noch mehr baburch merkwurdig ift, bag es Pallas zugehort hat, ging es den Mangupschen Berg hinauf und mein Pferd kommte fich, so muthig es auch war, both mur mit großer Rübe bis zu dem Gipfel deffelben emporarbeiten. Die Aussicht von hier ist wunderschön: Sebastovol, den nördlichen Bergrucken, die Buchten, den Leuchtthurm, hat man wie auf einem Bilbe vor fich; und das in einer Ausdehnung von wenigstens 30 Werft.

Die obere Fläche bes Berges, auf welcher ehemals die Stadt stand, erstreckt sich von Abend gegen Morgen und endigt sich in einen spigen Reil, der über das Thal hinaus ragt. Mangup, unersteiglich von allen Seiten, aus sier von der Nordseite, wo ein Sturm gewagt werden könnte, war gegen diese mit Thürmen und einer diesen Mauer bes sesst und in den Schluchten erhalten haben. Ich war von der Schlichter einen beynahe senkrecht in den Felsen ges und in den Schluchten erhalten haben. Ich war von der Schlichte über einen beynahe senkrecht in den Felsen ges hauerten Fußsteig hinauf gekommen und ritt über die Ruisnen des Thors, das ehemals mit Thürmen besestiget war, auf den Platz. Jenseits desselben zeigt sich linker Hand zuserst eine Kirche (anch Ruine), welche, nach der Lage des

Altard gegen Morgen zu schließen, Griechisch : katholischen Glaubensgenoffen zugehört hat. Rechts befinden sich die Ueberbleibsel einer Moschee, und weiter bin, gegen den spitzauslaufenden Winkel des Berges, steht in der Mitte die vordere Wand eines Saufes, ju beffen benben Seiten, gegen Guden bis zu dem Abhange, gegen Norden bis zur Schlucht, die Trummer eines Gebäudes, oder vielleicht die Ruinen der Mauern zu sehen sind, wodurch dieser östliche Minkel des Berges von dem westlichen Haupttheile der Stadt getrennt war. Weiter gegen Often bemerkte ich, einige Schritt weit von ben Ruinen, einen mit ihnen gleichlaufenden Graben, konnte aber nicht errathen, wozu er gedient baben mag; benn zur Befestigung scheint er bort nicht nothwendig gewesen zu senn. Am Ende des Reils, gerade über dem Abhange, hat sich das untere Stockwerk eines runden Thurmes noch gang erhalten, und unter demfelben find Sohlen in den Felsen gehauen, die ich aber nicht zu beseben wagte; demt die über den Abgrund hangende baufällige Treppe will ich immer lieber in Gedanken als in der Wirklichkeit betreten.

Das ist Alles, was ich auf diesem interessanten Berge zu bemerken fand; Pallas fand ihn im Jahre 1794 beynahe unbewohnt, d. h. es wohnten damals noch einige Raraiten dort, was auch die Ruine einer Synagoge, die sich auf der Nordseite des Plazes, in der Nähe der Mauer befindet, beweiset. Jest sind Eideren die einzigen Bewohner derselben.

Aus den Berhaltnissen, in welchen wir im 15ten Jahrshundert zu der Krimm standen, wissen wir, das hier die Fürsten von Mangup residirten, welche damals Bafallen der Ottomanischen Pforte, vorher-aber vermuthlich den Cas-

taren ginsbar waren. Die Mauer bes Gebäudes, von bem ich oben gesprochen habe, kann vielleicht zu dem Sause bes Raik gehört haben, ben welchem der Gesandte, welchen Iwan Wistljewitsch zum Chan schiefte, um auszukundschaf ten, wie viel dieser Fürst seiner Tochter Mitgift geben wurde, einkehrte 1). Weiter haben wir keine historische Kenntnisse von Manauv. Wenn es entstanden? Was für ein Volk es im Alterthum bewohnt und wie es geheißen haben mag? Alles dieses ift mit einem undurchdringlichen Schlener bebeckt, wenigstens für mich, ba ich vergebens nach Quetten gesucht habe, um zur Befriedigung meiner Wigbegierde etwas Genügendes zu entbecken. herr Raram fin fagt: "es ift bekannt, daß Mangup ehemats eine ansehnliche Kestung gewesen ift und die Gothenstadt geheißen hat; denn seit bem 3ten Jahrhundert ift sie von den tetraxitischen Gothen bewohnt worben." 2) Diefer Meinung unseres berühmten Historifers kann ich nicht benftimmen, denn sie feht mit bem, was einer der berühmtesten Bnzantinischen Schriftsteller von der Gegend, welche die tetrapitischen Gothen bewohnt haben, berichtet, im Wiberspruch. Procopius fagt:

"Die tetraxitischen Gothen wohnen in der Gegend, "wo sich der Bosporus in das schwarze Meer ergiest. "Dieses Küstenland, dessen Lage zwar hoch, dessen Bospoen aber eben nicht steinig und zur Hervorbringung der besisten Fruchtarten geschickt ist, heißt Dorn. Da dieses Bolk "das Landleben vorzieht, und sich in Mauern nicht gern "einschließt, so baute Justinian weder Städte noch Fesystungen ben ihnen, sondern zog nur lange Mauern durch

<sup>1)</sup> Raramf. Gefch. bes Ruff. Reichs. Bb. VI.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

"die Gegenden, wo Einfälle zu befürchten waren, und sicherte "so ihre Lage." 3)

Diese ausführlichen Nachrichten deuten auf das Rustenland, welches sich zwischen dem Vorgebirge Takil, wo ber Bosporus mit bem schwarzen Meere zusammen hangt, und dem Vorgebirge Tasch Ratschif befindet, durch welches der Kaffa'sche Meerbusen gegen Often geschlossen wird. hier muß also, meiner Meinung nach, bas Rustenland Dory gewesen senn, welches die tetraxitischen Gothen sowohl im 3ten als auch im 6ten Jahrhundert, ju Juftinians Beiten bewohnt haben. Wenn diese Vermuthung mur den geringsten Schein von Wahrheit hat, so wurde es feinesweges mit den Worten bes Byzantiners übereinstimmen, wenn man die tetraritischen Gothen in Mangup suchen wollte. Er spricht von einem Rustenlande; Mangup aber liegt weit vom Meere ab; seine Beschreibung paßt auf fruchtbare Gefilde; Mangup aber steht auf einem nackten Kelsen und ift von Felsen umgeben.

<sup>3)</sup> παρά δε τον χώρον αὐτόν, ὅξεν ἢ τῆς λίμνης ἐκβολη (ες τὴν ἀκτὴν πόντου τοῦ Εὐξείνου) ἄρχεται, Γοτροι, οἱ τετραξίται πολουμεναι ἤπηιται, οὐ πολλοιὄντες — de Bello Goth. lib. IV. p. 573.

<sup>— &</sup>quot;εστι δέ τις εντατίδα χώρα κατά τήν καραλιαν, Δόρυ δνομα ίνα δή εκ καλαιού Γότροι φκηνται - - - αυτή γάρ ή χώρα το Δόρυ τῆς μέν γῆς εν ύψηλο κεῖται ού μέντοι οὐδέ τραχεῖα, οὐδέ σκληρά ἐστιν, ἄλλὶ ἀγαρή καὶ ἐυφορος καρκών τῶν ἀριστών. Πόλων μέν οὖν ἢ φρούριον οὐδαμή τῆς χώρας ὁ Βασιλέυς ἐδέιματο ταύτης, καρείργεσραι κεριβόλοις τίσιν ούκ ανεχομένων τῶν τῆδε ἀνρρώκων. ἀλλὶ ἐν κεδιφ ἀσμενέστατα ἀκημένων ἀεὶ. Θαη κοτέ γάρ τῶν ἐκέινη χωρίων βάσιμα ἐυκετῶς τοῖς ἐκιούσιν ἐδόκει εἶναι, τάυτας δὲ τειχίσμασι μακροῖς τὰς ἐισοδούς κεριβαλών, τὰς ἐκ τῆς ἐφόδου φροντίδας ἀνὲστειλε Γότρους. — Procop. da Aedif. lib. III. p. 63.

Wir wollen aber die tetraritischen Gothen verlaffen, um weiter von den entferntesten Zeiten zu sprechen, untersuchen, ob Mangup nicht vielleicht den Genuesern gehört habe. Die Geschichte dieser Ansiedler in der Krimm ist sehr durftig; fie beschäftigten sich mehr mit dem handel, als mit der historiographie und deswegen sind die, durch sie auf uns gefommenen Nachrichten von Taurien fehr mangelhaft Ueberdies wiffen wir gewiß, daß fie außer ihrer haupt-Colonie in Raffa noch Suback und Balaklava einnahmen. mit einem Worte, fich an der füdlichen Rufte ausbreiteten: daß sie aber irgend einen bedeutenden Ort im Innern det Salbinsel befessen haben sollten, bavon finden wir nirgends die geringste Spur. Hieraus schon kann man schließen, daß bie Gemieser Mangup nicht bewohnt haben. Ich sage nicht, daß sie niche zufällig einmal hieher gekommen wären; vielleicht flüchteten sich nach der Eroberung von Raffa durch die Türken einige Wenige in die unersteiglichen Mauern von Mangup, aber das heißt noch nicht, daß ihnen die Stadt irgend einmal gehört habe und in dieser Schlußfolgerung werde ich noch mehr dadurch bestärft, daß ich auf den übriggebliebenen Trummern nirgends ein Wappen gefunden habe; ein sehr überzeugender Umstand; denn die Gemufer waren besondere Liebhaber davon, und brachten überall, wo es nur moglich war, auf Mauern, Thurmen, Hausern und Grabern ihre Wappen an, wovon man fich in allen Gegenben Tauriens, wo es ihnen nur gelungen war, festen Fuß zu faffen, überzeugen kann.

Was ist denn also Mangup? Meine Verzweistung. Also geschwind fort von hier, denn es ist nichts verdrüßlischer, als eine unbefriedigte Neugier.

### Siebzehnter Brief.

Baftidifarai.

Ich verließ Mangup von der Nordseite, und der Weg durch eine mit Wald bedeckte Schlucht war so steil und so beschwerlich, daß wir absteigen mußten. Wein Kührer ließ die Pferde fren hinter uns drein gehen und führte mich an ber Sand. Dieser Weg war nicht nur wegen seiner Steile, sondern auch wegen der vielen Bafferriffe beschwerlich, welche ein Giegbach, der sich aus der Sohe des Berges ergießt und langs der Schlucht in das Thal hinabstromt, ausgewühlt hat. Auf der Halfte des Berges fam ich durch eine, mit Gräbern besäete Schlucht, beren Gestalt mir bewies, daß hier der Gottesacker der Raraiten gewesen sen, und aus der Menge derselben kann man schließen, daß Mangup lange von diesen Juden bewohnt worden sen. Wein Labsal auf diesem ermudenden Wege waren Ristl (Rornes. liusfirschen), welche so reif waren, daß sie von selbst abfielen, und an einigen Stellen den Boden ganz und gar übersået hatten. Ich habe sie niemals so schmackhaft gegeffen.

Alls ich halb todt vor Hitze und Mudigkeit in das Thal gekommen war, belebte mich ein Trunk des herrlichen Duellwassers, das wir in dem untern Dorf Karaylas fanden und kamen sodann in das mittlere, welches dem Rasse Bey von Bolatuck gehört. In einem bequemen freundlichen Häuschen, das, wie beynahe alle Dörfer dieses Bezirkes eine sehr schöne Lage in einer Bergschlucht hat, sanden wir eine gutherzige Sastsrepheit und an unserm Wirthe die Hösslichkeit und Bildung eines Europäers, der das Russische wie

ein geborner Russe sprach und wenig Achnlichseit mit einem Menschen hatte, welcher, wie er mir selbst sagte, niemals über Peresop hinaus gesommen war. Diese Bildung versdankt er dem Kriegsdienste; denn er hat sich einige Jahre in einem der Bataillone von der Flotte in Sebastopol bessunden. Jest ist er verabschiedet und zieht in diesen Lagen nach Roslow, wo ihn der hochzeitliche Kranz erwartet. Diesses Ereignisses wegen bewirthete er gerade an diesem Lage alle Ansiedler von Karansas in seinem Garten mit einem Wittagsmahle 1). Wir besahen mit einander die Reihen der Lataren, welche um Schüsseln mit seinem Schöpsensteisch herum sassen und nahmen sodam selbst ein sehr schwpsensteisch haftes Wahl in seinem Hause ein. Hier vertausschte ich das Reiten wieder gegen das Fahren, seste mich nach Lische in meine Kalesche und kam gegen Abend nach Baktschissari.

Nach einer Reise von mehr als 200 Wersten zu Pferde bedurfte ich einer Erfrischung durch das Bad und ging dasher in eine türkische Badstube. Das war für mich ein Bagsdadscher Abend; — der Badewirth begleitete mich aus Chans Saray, d. h. aus dem Schlosse, eine papierne Laterne in der Hand tragend, welche ungeachtet der hellen Mondnacht, dennoch wegen der hohen Wauern und der engen Straßen, durch welche wir gehn mußten, sehr nothwendig war, d.s in sein Haus. In dem Borzimmer der Badssube, welche in umsern dissentlichen Bädern Storoschka heißt, sand ich einen erhöhten Diwan mit einem Vorsprung, der mit einer reinen zienen Decke überzogen war. Auf diesem entsleidete

<sup>1)</sup> Drey Dorfer bieses Namens besinden sich bier in geringer Entfernung von einander; das untere, das mittlere und das obere Karaylas.

ich mich, dann band man mir ein weißes baumwollenes Duch, anstatt einer Schurze, um, gab mir holzerne Pantoffeln und führte mich in diesem Auszuge am Arme über einen sehr schlüpfrigen Außboden in ein ziemlich geräumiges, viereckiges Zimmer mit einer runden Ruppel, in welcher Deffinungen angebracht waren, um die überflüßige hitze hinaus zu laffen. Mitten in biefem Zimmer befand fich eine niedrige Ofenbank, mit weißen Marmorplatten bebeckt, auf welcher zwen Menschen bequem liegen konnten. Auf bem, für mich bereiteten Platz, waren baumwollene Handtücker Nachdem mich der Badediener hatte nieders ausgebreitet. legen laffen, ging er selbst hinaus, um sich zu entkleiden und kam unverzüglich in einem, dem meinigen ähnlichen Aufzuge zuruck, d. h. mit einer Schurze, die auch während bes Waschens niemand abnimmt. Run fing eine Ceremonie an, wodurch sich das morgenlandische Baben von dem unfrigen unterscheidet, nämlich das Gliederrenken. Es bestand in einem Befühlen der Musteln, in einem leichten Drucken der Bruft und der übrigen festen Theile des Rorpers, über welche der Bader mit der Hand leicht hinfuhr, und war so geschickt, daß ich auch nicht ben geringsten Schmerz fuhlte, ob er gleich ziemlich fest aufdrückte. Dann renfte er mir die ginger, daß fie in ben Gelenfen fnackten, eben so machte er es mit meinen Armen, die er übers Kreug nach vorne über die Brust und nach hinten über den Rücken auszog, und nach Beendigung dieses ersten Versuchs führte er mich in eine enge Rammer, unter einem niedrigen Gewolbe, und ließ mich auf eine steinerne Bank mit einem Fußschemel, neben ein marmornes Becken hinsegen, aus welchem unaufhörlich warmes, bennahe beiges. Waffer floß.

Dier wat das eigentliche Waschrimmer, dort aber das Schwitbab, basfelbe, was man ben ben Romern Sudationes nannte. Nachdem mein Baber einen wollenen Sandschmh angezogen hatte, mit dem er oft in das Becken fubr, fing er an, mich vom Ropfe bis auf die Fuge zu reiben, indem er mich baben unaufhörlich mit Waffer begoß; bann machte er in einer Schüffel Seifenwaffer gurecht und feifte mir vermittelft eines reinen, weichen Lindenbaftes den gangen Rorper ein. Der lette Alt war, wie in ben Ruffichen Babftuben, das Uebergießen; jedoch mit dem Unterschiede, baß fich die Affaten mit bennahe heißem Wasser begießen laffen; ich aber bat um faltes. hernach band man mir eine trockene Schurze vor, fette mir ein, zum Turban gewundenes Tuch auf den Kopf, warf mir ein großes Handtuch über die Schulter und führte mich zum Ausruhen auf ben Diwan. Ich brauche dir wohl nicht zu fagen, daß die turfischen, so wie überhaupt alle morgenlandischen Badstuben von unten geheizt werden, und daß ber Fußboben dadurch so glubend wird, daß es wohl ummöglich ware, anders als in bolgernen Pantoffeln barauf zu gehen. Durch diese Art beiben wird die hitse frenlich gleichmäßiger, als in unsern Babstuben, dafür ist sie aber auch trocken, zah und wenige stens für mich nicht so angenehm, als die durch Wasserdampfe hervorgebrachte.

Der Gebrauch der heißen Baber (thermae) ist, auch die unseigen nicht ausgenommen, aus Usien nach Europa übergegangen. Zu Homers Zeiten und kange nach ihm, hieß ein Bad ( $\lambda o v \cdot \mathcal{P} \varphi a$ )  $\lambda o v \tau n \varrho$  so viel, als sich in einem Fluß oder im Weere baden, oder sich in einer Wanne waschen: (aschurtoc). Wit den Künsten des

Luxus kamen gewiß aus Jonien auch die heißen Baber nach Griechenland, mit denen endlich das geschah, was in den Zeiten der Sittenverderbniß eines Bolkes mit den besten Dingen zu geschehen pslegt, der Gebrauch artete in Mißbrauch aus, den die Athenienssischen Komiser, und besonders Aristophanes, der diesen Badern die Erschlassung seiner Zeitgenossen zuschreibt, der Jugend zum Borwurf machen. 2) Soll man wohl daraus schließen, daß die heißen Bader in der That ungesund seinen und den Körper schwächen? Zur Entscheidung dieser Frage beruse ich mich auf unsere Landsbeute und Krieger, denen man in hinsicht auf ihren physssischen Zustand wohl nichts Besseres wünschen könnte.

Ich kommte Baktschisarai nicht verlassen, ohne das Schloß noch einmal zu durchlausen und in der Stadt zu lustwambeln, deren vorzüglichster und schönster Theil aus einer enzen, gegen 3 Werst langen Gasse, vom Thore die Chanz-Sarap besteht. Hier hat man das Schauspiel des Gewerdssteißes der Tataren und ihrer, so zu sagen undeweglichen Thätigkeit. Alle Häuser sind Buden, wo den offenen Kenzstern und Thüren die Handwerks und Rausseute mit unterzschlagenen Beinen auf Tischen und Bänken herum sitzen, ohne sich umzusehen und bennahe ohne sich zu rühren, und jeder mit seiner Handthierung beschäftigt ist. Die vorzügslichsten Erzeugnisse ihres Gewerdsleißes sind: Sassian-Arzbeiten und Wesser von sehr dauerhaftem und gutem Stahl. Nachdem ich alles, was die Stadt Werkwürdiges besitzt, besehen hatte, konnte ich nicht umhin, den einem tatarischen

<sup>2)</sup> In den Bolfen. Siehe in meiner Ueberfetung biefer Comobie ben Streit des Prawofud mit Rriwofud.

Restaurateur einzukehren. Hier findet man immer fertige Stücke fetten Schöpsenskeisches, welche auf kleinen eisernen Bratspießen stecken und auf Verlangen der Liebhaber in ihrer Gegenwart über einem Rohlenbecken gebraten werden. Wirdes ihre Pariser Mitbrüderschaft nicht verdrüßen, wenn ich sage, daß ich dieses Homerische Gericht nicht schlechter gestunden habe, als die in der französischen Gastronomie so berühnnten rognons a la brochette.

# Achtzehnter Brief.

Gubaf.

Wer die Krimm fo bereisen will, daß bas Interesse und das Vergnügen ben jedem Schritte wächst, der muß die Halbinsel von dem Arbatischen Bergrücken her betrachten und seine Reise von der Oftseite anfangen, über Denifale, Rertsch und langs des gangen Ufers des Bosporus. Von da muß er nach Sympheropol gehen, bott ein tataris sches, aber ja kein anderes Pferd besteigen und seinen Weg burch die Thaler, die sich swischen den Bergen diesseits des Railon befinden, nach Theodoffa nehmen. Bon hier muß er seine Reise langs des südlichen Ufers bis Balaklava forts setten, dort die Sebastopoliche Halbinsel besehen; dann so schnell als moglich nach Roslow und von da, ohne sich weiter umzusehen, über Perekop hinaus gehen. Ich war leider diesem Reisevlan nicht gefolget und fühlte meinen Rebber auf dem Wege von Sympheropol bieber. Denn, ob es gleich an mahlerischen Gegenden nicht mangelt, so erschies nen mir die Bilber doch schon in einem blafferen Lichte, weil ich sie nach ber Subfuste sab.

· Auf meinem Wege hieber fam ich durch Rarasu : Basar, ein Städtchen, welches diesen Ramon von dem schwargen Rlugden (Rara : Su) an welchem es liegt, erhalten bat. Merkwürdigkeiten giebt es hier gar nicht. Die Einwohner find eine Mischung von Tataren, Juden und einigen wenigen, Gewerbe treibenden Ruffen. Dem Ansehn nach batte es etwas sehr Langweiliges und die Rreideberge, welche die Strahlen der Sonne auf den Grund des Reffels, in welchem Rarasu = Basar liegt, unbarmherzig zurückwerfen, sind Schuld baran, daß die Luft unerträglich schwül ift. mag es hier erst im August senn! — Besonders da es hier auch an gutem Waffer fehlt, das der Reisende doch sonft überall in der Krimm findet, ob er gleich die Borficht anwenden nutf, fich in großen Städten mit Brod zu versorgen. Horaz batte gesagt:

#### venit, vilissima rerum

### Huc Aqua — — — —

Ein abscheuliches, wahrhaft niederträchtiges Waffer, welches man nicht in den Mund nehmen kann. Nechnet man noch dazu, daß sich einem bey windigem Wetter, das in dieser Gegend nicht selten ist, ein seiner kreidiger Staub in die Augen und den Hals setzet, so kann man wirklich kaum begreisen, wie hier noch Wenschen wohnen. Allein, sie wohnen doch und treiben Gewerbe mit allerhand Waaren: Sassian, Seise, Lichten u. s. w. Die Gewinnsuche locket auch Russen hierher, von denen Einige große Herberzgen sür die Fuhrlente halten, welche aus Rertsch, Kassa und Sudak kommen. Der Neisende sindet aber nicht die geringste Bequemlichkeit darin; ich wenigstens habe gar nichts gefunden, nicht einmal die gutmuthige Gaststreudschaft, wos

durch sich unser Vaterland doch sonst auszeichnet. Der Unternehmer, welcher aus Ruffland hierher kommt, hort auf Russe zu senn, ohne Tatar zu werden.

Der Mond beleuchtete meinen Weg über die Berge, wo ich noch, ehe ich nach Sudak kam, eine, im herbste hier gewöhnliche, mir aber gang neue Erscheinung sah. Ich war eingeschlummert; ich erwache und fühle, daß meine Ralesche unbeweglich ist, ich frage, warum man gehalten bat; man fann nicht weiter fahren, ein dichter Nebel läßt feinen Schritt vorwarts thun und, obgleich der Weg gut ift, so fann man fich boch, ba fich auf beiben Seiten Abgrunde und Schluchten befinden, ohne Gefahr nicht von der Stelle rubren; das dauert ungefähr eine Minute: der Nebel wird banner und verschwindet, die Kalesche fährt weiter und aufs neue läßt fich eine Wolfe berab und versverrt ben Weg. Inen Stunden nach Mitternacht sah ich noch solche Nebel, bie vor dem Sause, wo ich abgestiegen war, wie Wolken mischen den Sügeln lagen und hielt sie für Vorbedeutungen eines schlechten Wetters, das man im Oktober wohl erwarten mußte. Aber zu meinem Glucke trafen biefe Renns zeichen hier nicht ein. Als ich am andern Morgen erwachte, erblickte ich benfelben himmel, welcher auf der Gudfufte über mir geglanget batte, baffelbe Deer, beffen Anblick immer fur mich entzuckend ift und ein für mich neues Schauspiel, den Kelsen, auf welchem ehemals Soldaia, eine Kefung der Gemueser, gestanden bat.

Ich fing in Sudak meine Muskerung von dem Orte an, wo nach Raffa die zwente Ansiedlung dieser Republikaner-Rausseute in Laurien gewesen war. Die Stadt Soldaia lag auf der Oftseite der Berge, welche das enge Thal von Subak einschließen, burch welches man geben muß, wenn man aus dem hause des Aufsehers der hiesigen Kronsgarten kommt, ben dem ich abgestiegen war. Eine Quelle berrlichen Waffers, welches in einen marmornen Behalter fließt, zeigt ben Ort an, wo fich ehemals die Einfahrt in die Stadt befand und tvo jett, auf einem leeren Raume bie und da einzelne Hutten deutscher Unfiedler zerstreut umher liegen. Auf diesem geräumigen Abhange, auf welchem Pallas eine Menge Gebaube von angenehmer Gothischer Architektur fab, die man schon zu seiner Zeit zum Bauen ber Rasernen zu brauchen anfing, habe ich nichts mehr gefunden, als die Kirche, und auch in diese konnte ich nicht fommen, weil der Schließer abwesend war. Es blieb mir noch übrig, den Thurm und die Mauern der Festung zu besehen. Ueber zwen Drittheile bes Berges kann man, obgleich mit Schwierigkeit, doch noch zu Pferde kommen, weis terhin aber ist es unmöglich und ich war gezwungen, so gut es gehen wollte, auf einer in den Stein langs der Mauer gehauenen Treppe, bis zu bem Eckthurm, der auf dem hochsten Gipfel des Berges steht, binauf zu klettern. Grunde deffelben stellt sich ein majestätisches und zugleich fürchterliches Schauspiel bar. Es ist als ob die Genueser ben der Nachwelt Bewunderung über die Kühnheit ihrer Mauern hatten hervorbringen wollen; sonst kann ich niche begreifen, warum man an einem unersteiglichen Orte einen Thurm so erbaut hatte, daß die außere Wand desselben senkrecht an dem Abhange des Kelsens steht. So find die Thurme von Balaclava und Soldaia. Bon diesem lettern hat man eine wundervolle Aussicht auf das Meer. Subfufte teigt fich bis auf einen Raum von 100 Berft,

und am Ende schimmert blaulich bas Vorgebirge Aju: oder wie ich es immer nennen werde Kriumetopon; ift das Majestätische, aber das Kurchtbare ist der Rand des Kelfens, der über einem Abgrund hangt. Wenn man binabblickt, so sieht man in der furchtbaren Tiefe nichts, als das Meer ju seinen Füßen. Es ift fein Gegenstand ba, auf dem der Blick ausruhen konnte; das Auge blickt gerade in den Abgrund hinab und webe jedem, der zu Schwinbeln geneigt ist! — Außer diesem viereckigen Thurm baben fich noch Ruinen von vielleicht zehn andern runden oder viereckigen Thurmen, mit Mauern zwischen benselben, erhalten, welche zur Vertheidigung ber Kestung gegen die Seite bes Kelsens, von wo ein Sturm moglich war, erbauet waren. Auf biesen Mauern und Thurmen befanden fich eine Menge Mappen und Inschriften, von denen du umständlichere Nachrichten in Oberico's Werfe finden fannst 1); ich habe nur 2 Inschriften bemerkt, von denen ich dir aber nichts sagen fann, da ich die Gothischen Buchstaben nicht kenne. bleiben mir nur noch die thonernen Robren zu bemerken übrig, die in der Wand liegen, unterhalb welcher ich auf ben Berg gestiegen war. Pallas meint, daß fie dazu gebient haben mogen, das Wasser aus den Regenbrunnen, die fich in der Restung befanden, auszuführen; aber warum follte man Regenwaffer in eine Tiefe leiten, die Ueberfluß an Quellen und folglich an gutem Waffer hatte. Ich glaube eber, daß diese Rohren zu irgend einer hydraulischen Maschine gebort haben, welche jum Auspumpen des Wassers gebient baben mag.

<sup>1)</sup> Lettere Ligustiche e Memorie storiche di Caffa dell' Abate Gasp. Luigi Oderico: Genovese.

<sup>£</sup> 

Ich kann diese stummen Denkmäler der Unbeständigkeit menschlicher Schicksale nicht verlassen, ohne dir auch ein Wort von einem lebenden Denkmale ähnlicher Schicksale zu sagen, welches ich hier gesehen habe.

Einer von den Colonisten ging, ohne Einladung, mit mir auf ben Berg und ich gestehe, daß ich mich schämte, über die Beschwerlichkeit der Wanderung zu flagen, indem ich ben alten 60jährigen Mann den Abhang so rustig hinauf schreiten sah, als ob er auf einem ebenen Plate luftwandelte und zwar frenwillig, ohne, wie ich, von der Reuaierde angezogen zu werden. Mein Erstaumen verdoppelte fich, als ich erfuhr, daß er nicht 60, sondern gegen 80 Nahre alt sen und als ich im Gespräche mit ihm, eine ben Leuten feines Standes ungewöhnliche Bilbung bemerkte. auch hier war ich mit meiner Bewunderung noch nicht zu Ende. Ich sollte in ihm . . . . Wen glaubst bu wohl. daß ich in ihm kennen lernen sollte? Irgend einen verunglückten Schriftsteller, der auf den ersten Schritten seiner Laufbahn von ben Anbangern Gottschebs ober Bobmers gefidrzt worden war? Nein. — Einen bankerotten Raufmann? Rein. — Einen zu ber, für Deutschland fürchterlichen Zeit, wo es unter bem Joche Napoleons schmachtete, aus seinem Baterlande Berbannten? Rein, nein, mein Freund! und du wirst alle Stande der Gesellschaft durchaehen. und doch nicht auf einen — Preußischen Lieutenant verfals len, ber unter Friedrich bem Großen gebient hatte. Das hattest bu gewiß nicht erwartet. Ja, und ba ich ihn so vor mir sah, hätte ich mir's wahrhaftig auch nicht einfallen laffen, daß er irgend einmal das Rriegsbandwerk getrieben habe und noch dazu ben den Preußen. Nachbem er sein Schwert zur Sichel umgeschmiebet hatte, nahm er mit dem Namen eines kandmannes eine, diesem Stande angemessene Gestalt an, daß Niemand einen Mann dahinter vermuthet hatte, der irgend einmal eine Rolle auf den Massterungen zu Potsdam gespielt haben könnte.

Ich fuhr ins Thal hinab und an der Geetuste hin, bie von Gutsbesigern bewohnt ift, eine Benennung, die man bier Jebem giebt, der auch nur den kleinsten Weingarten besitt. Da ich erfahren hatte, daß sich unter der Bahl dies fer Gutsbesiger auch einer meiner Bekannten D. W. R. bei fand, so kehrte ich ben ihm ein, und wenn er fich jest ... freute, mich in seiner Einsamkeit ben fich zu sehen, so muß ich gestehen, daß ich mich jedesmal über ihn freue, als über ein Wesen, das nur geschaffen zu senn scheint, um ben Menschen mit dem Menschengeschlechte auszusohnen, wenn feine Seele burch das Schausviel des herrschenden, sittlichen Uebels unwillführlich erschüttert wird. Das gange Leben bieses schätzbaren Greises, besten bescheidene Tugenden nur mit der Einfachheit seiner edlen Reigungen verglichen werben konnen, ist nichts als eine Reihe von Wohlthaten gegen seine Ramilie, seine Freunde und gegen alle, die er mit seiner Hulfe erreichen konnte, ohne auch nur zu ahnen, daß er wohlthue. Wie ich von ihm hörte, war er nur für den Winter hieher gekommen, weil dieser hier zu Lande kurz ist und weil man fich hier das ganze Jahr hindurch im Meere baden fann, und weil er — boch das redete er nicht aus, ich errieth es mm . . . . weil er ben Ort verandern wollte, wo er un-Idnast seine Gattin verloren, mit der er 40 Jahre ungertrennlich gelebt hatte.

Der Wein von Sudaf wird, wie du wohl schon selbst

gehort haben wirft, für ben besten in ber gangen Rrimm gehalten. Ich weiß nicht, ob der Boden in der That gum Weinbau geschicker ist, als in andern Gegenden, aber ich sage fuhn, daß dieses gelobte Land in den Sanden von Menschen ift, die sich sehr schlecht auf den Weinbau und noch schlechter auf die Bereitung des Weines verstehen. Ihr ganter Zweck scheint nur darin zu bestehen, so viel als moglich Most auszufeltern, ohne sich darum zu befümmern, ob es guter oder schlechter Wein wird. Destwegen begießen fie ihre Garten übermäßig, wodurch frenlich die Beere größer und fastiger wird, dagegen aber auch ihre Rraft verliert und einen schwachen Wein giebt, der nicht auf die Dauer Von den alteren Einwohnern habe ich gehort, daß vor 30 Jahren das gange Thal von Sudaf mit Obstbaumen bebeckt war. Am Ende ist auch damals der Wein besser geivesen. Rest ift das Thal wuste, wie eine Steppe; hie und da fieht man Vapvelpflanzungen. Die Ursache dieser Ausrottung find die Sutsbefitzer felbst, welche ausgeflügelt baben, baff ber Schatten ber Baume bas Reifen ber Beintrauben verhindert. Ein dichter Schatten taugt natürlich nichts, aber ein leichter Schatten scheint mir nirgends so nothig zu senn als hier, two der Herbst gewöhnlich trocken und heiß ift. Uebrigens bezieht fich diese Bemerkung nicht auf Subat allein; in ber gangen Krimm überhaupt, besonbers aber in dem südlichen Theile berfelben, find die Weintrauben so gut, daß ich sie nirgends besser gegessen habe. Der Wein ist aber nicht nur nicht gut, sondern nicht einmal mittelmäßig. Wir wollen zugeben, daß die Traube nicht geeignet ift, talke Weine zu geben, wie in der Gegend von Bourbeaux, dem nordlichen Burgund, der Champagne;

aber warum sollte man nicht, wenn man nur wollte und es verstände, Weine erzeugen können, wie Malaga, Xeres, oder wenigstens, wie die seurigen Weine Cataloniens und die Muskate von Languedok? Davon geschieht nichts und es ist ein Jammer, auf diesen Theil der Landwirthschaft auch nur einen Blick zu wersen. Die Natur hat alles reichlich gespens det, aber die Menschen benutzen entweder ihre Gaben nicht, oder verderben das, was sie unternehmen.

Efft . Rrimm.

- b. h. Alt- Rrimm, eine Stadt an bem Feldwege von Subat nach Raffa, welche man richtiger ein Dorf und awar nicht reiches Dorf heißen sollte, ob sie gleich in einem warmen, angenehmen und mit Allem reichlich versehenen Thale liegt. Dieses kann vielleicht Solkaty senn, welches vor Baktschifaran die Hauptstadt der tatarischen Krimm war, beren bie Gemueser in ihren Jahrbuchern erwähnen, - und Diefes reicht hin, um Esti- Krimm einige Rechte auf unfere Achtung zu gestatten. Allein dieses ist noch nichts im Vergleich mit dem Alterthum, bas fich biefe Stadt zueignet, wodurch sie, wenn es nur historisch erwiesen werden konnte, in einen Rang mit den altesten Stadten bes sublichen Europa's gestellt würde. Man vermuthet darin nicht mehr umb nicht weniger, als Cimmerion, die Hauptstadt der Cimmerier, eines Bolkes, welches burch die Unterwerfung ber einheimischen Taurier, dieses Land werft als Eroberer befaß. Es ift freylich schwer, die Wahrheit dieser Bernuthung zu beweisen, aber ce ist eben so schwer sie zu bestreis ten. Wir wiffen durch herodot, dag die Eimmerier auf

Dieser Salbinsel viele Denkmaler in den Benennungen der Begirfe, ber Mauern, ber Meerenge u. f. tv. hinterlaffen haben 2). Strabo spricht von einem Berge Rimme. rion 3) und Ptolemaus, ber eine Stadt Rimmerion nennt, sett fie namentlich unter die Zahl der mittellandis schen, d. h. solcher, die nicht an der Kuste liegen 4). Das raus konnte man wohl schon mit Recht schließen, daß es wirklich einmal eine Stadt biefes Ramens in Taurien gegeben habe. Sat sie aber eristirt, so kann man sie nirgends mit größerer Wahrscheinlichkeit vermuthen, als gerade hier, an einem Orte, welcher, von einem Volke zum andern übers gebend und selbst ben den Tataren seinen Bennamen, bes Alten benbehalten hat. Uebrigens fann uns auch die Etymologie (ein, ben historischen Untersuchungen sonst sehr trugerisches Mittel) in dieser Vermuthung bestätigen; bem es ist die allgemein angenommene Weinung, das Krimm das verborbene Rimmer ober Rimmbr sen, die um desto gegründeter scheint, da dieses Wort in keinem andern Volks. namen seine Wurzel bat.

Allein, ich erlaube mir, hier noch meine eigene Anficht barüber mitzutheilen, daß namlich nicht Krimm, sondern Kimmer, das verdorbene Wort sep und daß nicht die Barbaren die Benennung Kimmern verdreht, sondern die Griechen das Wort Krümmer, oder etwas dem Aehnlisches in Kimmern verwandelt haben, weil die Aussprache

Καὶ νῦν ἔστι μέν ἐν τῆ Σπυβικῆ Κιμμέρια τείχεα, ἔστι δέ Παρβιμῆϊα Κιμμέρια. ἔστι δέ καὶ χώρη οῦνομα Κιμμερίη.
 \*\*στι δὲ Βόςπορος, Κιμμέριος καλεόμενος. Herod. lib. IV. c. 12.

<sup>3)</sup> Strab. lib. VII. e. 4. §. 3.

<sup>4)</sup> Ptolem, lib. 3, c, 6.

umseres uralten und allen, außer slavischen Nationen umerreichbaren Jarů \*) (bl), Hellenischen Lippen nicht gelingen wollte. Zu meinem Glücke — benn sonst könntest du wohl benken, meine Vermuchungen sepen willkührlich — kam ich dir auch die Griechische Benennung einer Stadt in Taurien anführen, die dem Worte Krümm so nahe kommt, als es der Unterschied der Sprachen nur immer erlaubt, namentlich Krimni, wovon Herodot spricht und das er viels leicht durch einen Irrthum an das Uswssche Weer versssetzt.

Nachdem wir die alte Dauptstadt der Cimmerier gesuns den haben, stehen wir einen Schritt weiter, auch an dem Fuse des Berges Kimmerion, auf Tatarisch Agermisch. Seine Gestalt ist von den übrigen sehr verschieden; er ist hoch und von ungeheurem Umfange. Alles das gab ihm in der That das Necht, eine besondere Benennung von den Alten zu erhalten und wenn man noch dazu nimmt, daß die umwohnenden Tataren ihn Estis Dag, d. h. den alten Berg nennen, so scheint es, nach der Gleichheit der Benennung des Berges und der Stadt, daß man den Berg Kimsmerion an keinem andern Orte suchen dürse.

<sup>5)</sup> κανήπουσι δε οὖτι (Σκύραι οξ άξιστοι τε και κλείστοι), το μεν κρός μεσαμβρίην (an ber füblichen Rüfte Tauriens) ες την Ταυρικήν, το δε κρός ηδ, έκι τε τάφρον, — και έκι της λίμνης της Μαίητίδος το έμκόριον, το καλέεται ΚΡΗΜΝΟΙ. — Horod lib. IV. cap. 20. Hier ift bas έκι τάφρον zu bemerken, benn biefer Graben, von welchem im einundzwanzigsten Briefe die Rede senn wird, befand sich in der That in einer geringen Entfernung von Esti-Rrimm.

<sup>\*)</sup> Diefer Buchkabe ift eine Berfcmelzung von u und i, die Aussprache geschieht aber burch ben Gaumen.

## Meunzehnter Brief.

Raffa. (Theodosia.)

Ich bin sehr früh bes Morgens hier angesommen; als lein ermübet von der Nachtreise, beschloß ich den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und, um die müßige Zeit auszus füllen, wollen wir uns von dem Theodosia der Alten und bem Raffa der Genueser unterhalten.

Unter den alten Geographen wird Theodosia zuerst von Schlar (500 Jahre vor unserer Zeitrechnung 1), julest von Strabo um Christi Geburt erwähnt 2). ungefahr 100 Jahre später spricht Urrian schon von einem leeren Plate, fon Mor, auf welchem eine Stadt gestanden bat: folglich verschwand Theodosia im ersten Jahrhundert bes Christenthums und wohl gar ju Plinius Zeiten, b. b. gegen bas Jahr 50 por Christi Geburt; ungeachtet er es in die Bahl der Taurischen Stadte fest 3). Denn Arrian fagt namentlich: "Daß fich nur bas Andenten berfelben in vielen Schriften 1) erhalten habe", welches, wie mir scheint, nicht gesagt werden konnte, wenn Theodofia nur 30 Jahre, oder viel gerechnet 40 Jahre guvor aufgehort batte zu fenn. Wenn man noch hinzufügt, daß es eine Ansiedlung der Milester war, welche ste im 4ten Jahrhundert vor Christi Geburt anlegten, daß sich das felbst ein Schiffshafen befand, welcher bis an 100 Kahr-

<sup>1)</sup> Scylacis Caryandensis in cap. ult. Europae.

<sup>2)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. S. 4.

<sup>3)</sup> Plin. lib. IV. cap. 26-

<sup>4)—</sup> Και αθτή (Θεοδόσια χάλαι ήν Ελληνίς κόλις, μιλησίων. και μνήμη έστιν αθτής εν πολλοίς γράμμασιν. Arriant Peripl.

zeuge fassen konnte 1) und endlich, daß hier ein berühmter Handel, (besonders mit Korn) dessen auch Demosishenes erswähnt, getrieben wurde; so sagen wir Alles, was in historischer hinsicht von dem alten Theodosia gesagt werden kann, welches wir, wie wir nachher sehen werden, nicht an dersselben Stelle suchen dursen, wo das neue steht.

Rachdem ich dir meine Meinung über Theodosia, welsche sich nur auf wahrhaft historische Quellen stügt, mitgestheilt habe, will ich gleich im voraus die Einwendungen widerlegen, welche man gegen meine Folgerung erheben könnte. Nachdem du (so dürste man mir sagen) nur den Arseian nachgeschlägen hast, ziehst du den Schluß, daß Theodosia schon im ersten Jahrhundert des Christenthums nicht mehr eristirt habe, was doch dem Ptolemäus, dem Polyanus und Ammianus Marcellinus widerspricht, aus welchen beyden letztern Ravul-Rochette beweiset, daß diese Stadt noch im vierten Jahrhundert vorhanden gewessen sein.

Da ich mich schon lange mit den alten Geographen umserer Ruste des schwarzen Meeres und besonders der Tausrischen beschäftiget habe, so kannst du dir vorstellen, mit welcher Begierde ich nach den Schriften griff, in welchen ich klare und hinlangliche Beweise über die Gegenstände meiner Beschäftigungen zu finden erwartete.

Zum Unglück irrte ich mich und fand im Betreff Tauriens nicht jene kritischen Untersuchungen, welche der Titel des Buches, das ein so schmeichelhaftes kob von dem Pariser Institute erhalten dat, verspricht. Nachdem Ravul-

<sup>5)</sup> Strab. loco citat.

Rochette wiederholt hat, was schon Arrian über Theo; bosia gesagt hat, fügt er noch folgendes hingu: "Indes fen fest es Ammianus Marcellinus noch unter Die Bahl der wichtigeren Stadte Lauriens. Eben fo (pricht Polyaen bavon" . Diefer Stelle mare jes boch fein Plat in einer fritischen Untersuchung eingeraumt worden, wenn nur herr Ravul-Rochette baran gebacht batte, bag Polyaen und Ptolemaus ebenfalls Beitgenof sen Urrian's waren. Bahrend ber Rosmograph die Lage von Theodofia, d. h. des Orts, wo die Stadt gestanden batte, astronomisch bestimmte und ber Macedonier in seinem Buche von ben Rriegsliften biefer Stadt erwähnt, in: dem er von einem Gegenstande in der Vergangenheit, aber nicht in der Gegenwart (pricht 7), beschrieb Arrian, romis scher Senator, Conful und Statthalter von Cappabocien, ber auf Sabrians Befehl bie Rufte bes fchmargen Dees res untersuchte, in feinem, auf uns gefommenen Bericht an ben Raiser, mur bas, was er mit eigenen Augen sab. Eine gesunde Kritik kann wohl also keinen Augenblick in Zweifel fenn, wer von ihnen den meisten Glauben verbient.

Was Ammianus Marcellinus anbetrifft, so kann fein Zeugniß weber in hinsicht auf die Zeit, wo er schrieb, noch auf die Umstände, welche sich vor- und nachher zuge-

<sup>6)</sup> Arrien assure également, que Théodosia avait été autrefois ville Jonienne et colonie des Milésiens et qu'elle était déserte de son tems: Cependant Ammien Marcellin la met encore au rang des villes importantes de la Tauride et Polyaen en parle de même.

Raoul-Rochette, Histoire de l'établissement des colonies grecques. T. III. p. 391.

<sup>7)</sup> Polyaen. Strategem. lib. V. cap. 23.

tragen haben, gar keine kritische Untersuchung aushalten. In einer Abschweifung \*), die seinem Gegenstande ganz fremd ist, bringt er Theodosia in Erwähmung. Aber wann? Im 4ten Jahrhundert. — In dem Zwischenraume vom 1sten Jahrhundert bis zu seiner Zeit hat man nicht die geringste historische Nachricht von Theodosia. Von dem 5ten Jahrhundert aber sängt die umunterbrochene Neihe der Byzantisnischen Cheonikenschreiber an, welche auch sogar des Nasmens Theodosia nirgends erwähnen. Um also dieses allgemeine Schweigen mit der Meinung, das Theodosia noch im 4ten Jahrhundert vorhanden gewesen sey, in Uebereinstimmung zu bringen, bleibt nur eins übrig: man müsse nehmlich annehmen, das sich alle Uebrige, außer Ammian geirrt haben. Aus diesem Schlusse aber wurde eine nicht sehr klare Kritik hervorgehen.

Und so wollen wir als ausgemacht annehmen, das sich zu dem eben Gesagten nichts historisches hinzusügen läßt, als daß Theodosia seiner Unabhängigkeit nicht lange genoß, sondern, gleich Phanagorien und Pantisapäa unter die Geswalt der Könige des Bosporus siel und daß die Geschichte, wenn sie hie und da ein Wort über diese Stadt fallen läßt, nicht wie von einem unabhängigen Bürgerstaat, sondern nur immer in Beziehung auf den Bosporus von ihr spricht.

Selbst der Name dieser Stadt wird ben den Alten nicht auf einerlen Weise geschrieben. Ein großer Theil braucht die, oben angenommene Benennung, Theodosia, allein. De mossihenes, Polyaen und einige Andere schreiben Theudosia und der ungenannte Verfasser des Periplus sagt, daß es zu

<sup>8)</sup> Ammian, Marcell. lib, XXII. cap. 8.

seiner Zeit Ardauda \*) geheißen habe, ein Wort, welches im Alanischen oder Taurischen (er weiß selbst nicht in welschem) Dialeste, soviel als sieden Götter °) bedeute. Wenn das richtig wäre, so müßte man annehmen, daß sich irgend ein Tauro-Scothischer Stamm auf den Trümmern von Theodosia angebaut habe. Allein zu diesem Schlusse hat man keinen andern Srund, als das sehr schwache Zeugsniß des Ungenannten; denn außer ihm erwähnt keiner der alten Geographen und Historiker einer Stadt Ardauda. Uesberdies wird sich auch noch in der Folge etwas zeigen, was ums in der Meimung bestärken kam, daß sich auf den Trümzmern von Theodosia niemals eine neue Stadt erhoben habe.

Indem ich den Schutt des alten Theodosia verlasse, kann ich nicht umhin, meine Verwunderung über das so plögliche Verschwinden dieser Stadt an den Tag zu legen, so plöglich, daß in weniger als 100 Jahren auch die Spuren davon verloschen waren und auch der Name nicht einsmal übrig geblieden waren und auch der Name nicht einsmal übrig geblieden ware, wenn er sich nicht, wie Arrian sagt, in Beschreibungen erhalten hätte. Frenlich ist auch Oldia eben so schnell verschwunden, aber Oldia hatte sichon lange vor seinem Untergange, im ungleichen Rampse mit den umwohnenden kriegerischen Barbaren, geschmachtet und konnte sich nicht halten. Es ist also nicht zu verwundern, daß nach dem letzen Schlage die Stadt in einem Augenzblicke verschwand und die Einwohner, die man als Sclazven verkauste, in alle Länder verstreut wurden.

Anonym. Peripl.

<sup>\*)</sup> Der Marquis De Caftienau nennt fie in feinem: Essai sur l'histoire de la nouvelle Russie, Ardanda.

<sup>9)</sup> νῦν δέ λέγεται ή Θεοδοσία τη λλανική ήτοι τη ταυρική διαλέκτφ ΑΡΔΑΥΔΑ, τουτ έστιν Εκταθέος.

Allein die Lage von Theodosia war ganz anders in Taurien; denn damals herrschten nicht Barbaren, sondern Bosporische und Chersonesische Wölker über die Haldinsel. Sollte man nicht vielleicht annehmen, daß die Chersoneser in dem Kriege, welcher unter diesen seindlichen Stämmen emstand, Theodosia erobert und dis auf den Grund zerstört haben, und daß in der Folge der Zeit die gegenseitige Eissersücht der Rebenduhler, dieser Stadt nicht erlaubt haben, sich aus neue aus ihrer Asche zu erheben? . . . Diese Bermuthung scheint mir vor allen die wahrscheinlichste; wesnigstens ist es die einzige, die man mit einiger Gründzlichsteit annehmen kann. Allein es ist Zeit, die Verzumushungen zu verlassen und sich zur Geschichte der Genuezssischen Herrschaft in Taurien zu wenden.

Während sich die Völker des abendlichen Europa's im Ansange des 6ten Jahrhunderts gegen Osten warsen und das, kurze Zeit dauernde Reich Godofred's, Boemonds und Balduins gründeten, sochten auch die Genueser, mit den Uebrigen in einer Reihe, für den Glauben, suchten aber nichts destoweniger durch Ausbreitung ihres Handels auf Meeren, die sie bis jest noch nicht gekannt hatten, längs den Usern Syriens, Ciliciens, Joniens, im Archipelagus, Propontis und in dem schwarzen und Asswschen Meere, dis zur Ründung des Don, ihrenveigenen Vortheil zu begründen.

Zuweilen mit der Gewalt der Wassen, öfter aber durch seine Kunstgriffe gelang es ihnen, fern von ihrem Baterslande und unter andern auch in Taurien, Handelskolonien anzulegen, von denen die vorzüglichste Kassa war, welches wir (die Russen) aus Vorliebe für die klassischen Erinnesrungen an Griechenland in Theodosia umgenannt haben, obs

gleich dieses mit jenem nichts gemein hat, als die Ungewissheit, welche die Trümmern der Milestschen Ansiedelung und das Entstehen der Genuesischen mit gleicher Dunkelbeit umbullt.

Ich habe schon vorher gesagt, daß jene Kausseute, welche aus Ligurien kamen, wenig Sorgkalt auf die Geschichte verwendeten. Sie beschäftigten sich ausschließlich nur mit dem Handel und haben der Nachwelt kein einziges glaude würdiges Zeugniß über die erste Gründung ihrer Haupte-Colonie in Taurien hinterlassen. Gleichzeitig mit dieser Bezgebenheit versasse Chroniken erwähnen ihrer mit keinem Worte; in den spätern aber sinden wir nur Klagen über die Nachlässissischer Vorgänger. Einige Combinationen, die zwar der historischen Genausgkeit nicht gleich kommen, können uns jedoch zur Festsesung der kurzen Periode führen, in welcher man die Gründung von Kassa vermuschen muß.

Dazu dienen uns zwen Chronifenschreiber aus dem 14ten Jahrhundert; der Eine, ein Semusser von Seburt, Stella, der Andere, Nicephor Gregoras, der einzige von den Byzantinischen Seschichtschreibern, welcher der Grünsdung Kaffa's erwähnt. Der Erstere schreibt: "Wenn Kaffa eigentlich unter die Herrschaft der Senusser gefallen sey, das rüber habe ich nichts ersahren können, allein, nach den Erzählungen alter Leute zu schließen, ist die Herrschaft der Gesmeser dasselbst, gar nicht alt: minime vetustum, und es ist nicht so lange her, daß sich Baldo d'Auria in dem bis dahin undewohnten Kaffa niederließ und es auszubauen ansing" 10). Dieses schreibe Stella in seiner Chronif site

<sup>10)</sup> Quando autem Cafa venerit sub regimine Januensium,

das Jahr 1357. Daffelbe bestätiget auch Gregoras: "Wor wenigen Jahren, sagt er, gründeten die Genueser mit Erlaubniß des Oberhauptes der Scythen und, nach einem Bertrage mit ihnen, Kassa 11).

Die offenbare Uebereinstimmung zweier Geschichtschreisber, die sonft gar nichts mit einander gemein haben, mußte und, wie mir scheint, auf die sehr gegründete Folgerung leiten, daß Rassa zu den Zeiten der Tataren, aber nicht der Chasaren, wie einige vermuthen 12) und zwar nicht früher, als gegen das Ende des 13ten Jahrhunderts seinen Ansang genommen habe. Folgende Betrachtungen mögen noch zu ferneren Beweisen dienen.

Ich vermuthe, daß die Benenmung Chasarien, welche die Krimmische Halbinsel auch noch nach der Eroberung ders selben durch die Tataren behielt, die eigentliche Ursache des Irrthums sen, in welchen diejenigen, welche von der Gründung Kassa's Nachricht geben, verfallen sind; die Genues ser ließen sich in Chasarien nieder, folglich bescherrschten die Chasaren damals dieses Land. So urtheilen sie und irren sich. Wenn sie zu den von mir ers

hactenus sentire non valui; sed ab iisdem collegi senibus, Januensium dominatum in illa minime vetustum; quodque, ut dicitur, non diu est, ex quo Baldus de Auria Cafae non habitatae domicilia primitus fieri fecit, et primus ibidem habitavit. Georg. Stell. Annal, ann. 1357.

<sup>11)</sup> σε πολλοίς τισιν έτεσι πρότερον και ή ξηβείσα πόλις (Κάφα) φείσβη τοίς ε'π Γενούας λατίνοις, προσεληλυβοςι πρότερον τῷ τῶν Σαυβων ῆγεμόνι, και τὸ ἐνδόσιμον ἐιληφόσιν ἐκεῖβεν. Νίτορh. Gregor, Hist. Byzant. lib. XIII. cap. 12.

<sup>12)</sup> So 3. B. Formaleoni, Storia filosofica e politica della pavigazione, del commercio e delle colonie degli Antiche nel mar nero; ein Werf, das mit mehr Einbildungsfraft, 'als Urstbeil geschrieben ift.

wähnten Quellen, ju Stella und Gregoras ihre Buflucht genommen hatten, so wurden fie gesehen baben, daß fich die Ausbrücke dieser Chronitschreiber — gar nicht alt - vor wenigen Jahren - auf eine nicht mehr als 60, oder hochstens 70 Jahre, d. h. nicht mehr, als zwen Menschenalter entfernte Zeit beziehen konnen, was auch mit ber mindlichen Ueberlieferung, beren Stella erwähnt, wollfommen übereinstimmt. Wenn man nun annimmt, daß die Ergahlungen der alten Leute aus der Mitte bes 14ten Jahrhunderts find, (und später kann man fie nicht annehmen) so geht baraus hervor, bag die Grundung Raffa's 70 Jahre früher, also ohngefähr um das Jahr 1280 b. h. 40 Jahre nach der Niederlaffung der Tataren in Taurien Statt hatte; bem Dibengis. Chans Entel, ber, für uns so furchtbare Batu, konnte fie nicht früher, als im Jahre 1240 unter seine Gewalt bringen. Ein abgesonders tes Reich aber wurde die Krimm erst im Jahre 1266, als Mengu, ber Beherricher von Tichiptichafst, dieselbe feinem Reffen, Dran abtrat. Folglich grundeten die Gemuefer Raffa nach diesem Jahre, b. h. gegen bas Ende bes 13ten Jahrhunderts, aber doch vor 1289; denn in diesem Jahre schickte Raffa seine Schiffe ber Stadt Tripolis ju Bulfe, wie die Chronifenschreiber erzählen. Aus dem Vorhergehenden kann man nun folgende bren Schlußfolgerungen ziehen: 1) daß fich die Genueser in Taurien, oder, wie es damals hieß, Chasarien niederließen, als es schon der großen, oder golbenen Horbe unterthan war; 2) daß Raffa sein Dasenn nach dem Jahre 1266 nach der Thronbesteigung Mengu-Chans, ber bie Rrimm feinem Deffen abtrat, beginnt;

und endlich 3) daß es aus ben oben angeführten Ursachen im Jahre 1289 schon existirte. ---

Best tritt ein Umftand ein, ber auf ben erften Unblick Schwierigkeiten zu erregen scheint. "Wie foll man fich borfellen", sagen Einige, "bag in bem Zwischenrunme won 1266 bis 1289, in einer Beit von ungefahr 15 Jahren. bie Mache Raffa's zu einer so boben Stufe gebieben fen, baf es been Gennefische Galeeren, Die fich gufälliger Beife bort befanden, ausruften und den Tripolitanern, auf der fernen phonizischen Ruste gegen den Gultan von Egypten zu Bulle schiefen konnte?" Ich sehe hier niches Außerverbents liches. Als fich die Genueser in Raffa nieberlieffen, waren fie weber aus ihrem Baterlande vertrieben, noch Robinsone auf einer wühlen Inkel, sondern bewaffnete Raufleme, welche Raffa, ber Bortheile bes Sanbels wegen grundeten und fich folglich mit ihren Rapitalien und Schiffen zur Betreibung bes Sandels und mit Waffen zur Bertheidigung gegen bie Barbaren bahin begaben.

Weim mir jemand sagte, daß Kaffa in einem Zeits vannie von ungefähr 15 Jahren eine ungeheure, in Taurien herrschende Stadt geworden sey, so würde ich ihm nicht glauben; aber daß Raffa bewassinete Fahrzenge an die Rüste von Phonisien einer Stadt zu Hüste geschieft habe, mit welcher die Gennestsche Republik in Handelsverbindungen kind, darin sehe ich, sowohl in zehn Jahren nach, als im Indere der Riederlassing der Genneser selbst, nicht nur nichts Unmbyliches, sondern ich wärde mich im Gegentheile wumdern wern, wenn us nicht gescheben ware.

Und so kam man nach allen biesen Zusammenstellungen, köchnlich annehmen, daß die Gründung Raffa's in das Reise d. Taurien. achte, Jehend des 13ten Jahrhunderts fällt. Was den Ramen des Gründers anbetrifft, so hat man keine Ursache, ihn pu sinchen; ja, ich glaube sogar, daß die Colonie nicht eine mal einen eigentlichen Anführer hatte und, daß die Gesellschaft von Ransleiten, welche aus Gema hieher überwanderte, pugleich auch Geänderin der Kolonie wurde: eine Weimung, welche durch die Ungewisseit der Entstehung von Raffa selbst neues Gewicht erhält. Wenn Dowia (wie einnige den Ramen im Stella lesen) oder Orts dem Gintstinan diese Ehre pusikreibet 123); oder sonst jemand aus einem berühneten Gemessschen Seschlechte diese Etadi gegründet hatte, so würden den Schlechte diese Etadi gesynindet hatte, so würden den Geschlechtsbacher nicht ermangelt haben, einer Begebenheit zu erwahnen, deren Folgen für die Republik so wichtig waren.

Langfam: Ihren Gang schilbert ums berselbe, weiter oben erwähnte Gregoras, dessen Zengnis erstens als eines Zeitzgenossen, umb zweptens als Einwohners von Konstantinopel, ider wegen des Zutrauens, das Andronicus der Acteue in ihn seize. Einstuß auf die Staatsangelegenheiten hatte, wan großer Glaubwardigfeit ist. Er spricht darüber solgensdermaßen: "Bor nicht langer Zeit gründeten die Genneser inchwersender Kassa (er schreibt nur die Halfte des 14ten Jahrschunderts) nach einer Uebereinsunst und mit Erlaubnis des "Beherrschers der Schaften (d. h. des Chans von der Krimm); wallein diese Stadt war Ansangs weder so groß, noch mit "Manern so gut besestiget, als jest. Die Genueser begnüg-

and the second

die

<sup>13)</sup> Giastiniani Annali di Genova lib. IV. fol. 136. Mari

sten fich früher mit einer unbebeutenben Strecke Landes, mo "fie lebten, ohne eine andere Befestigung, als einen Graben nund einen Erdwall anzulegen. Nach und nach fingen fie "beimlich an, ju Waffer und ju gande Steine und andere Baumaterialien einzuführen und gaben ihrem Abohnort allangs bem Ufer, eine weitere Ausbehnung in die Breite, inbaueten ihre Häuser höher und nahmen endlich einen gro-"Beren Plat ein, als ihnen eingeräumt worben war. Da afte aber bie Bahl und ben Umfang ihrer Behofte ju vergerdfern wünschten, begnugten fle fich auch damit noch micht, sondern dehnten unter dem Borwande, daß fie zu mibren Borrathen mehrere Waarenlager baben müßten, bie "Stadt bis jenseits des Walles und des Grabens aus und "errichteten Mauern von solcher Dauerhaftigkeit, daß man nschon baraus auf irgend etwas Ungewähnliches schließen "konnte; und in der That gedieh Kaffa burch den allmählis ngen Sang fortbauernber Anstrengungen von einem fchwas ichen Anfange zu einer solchen Starte, daß fich die Ein-"wohner derselben schon sicher vor den Angrissen der Keinde "halten konnten; und dieser Umstand flogte ihnen so viel "Bertrauen ein, baff fie ben, zu ihnen kommenden Scothen "nicht mehr die ehemalige Achtung erzeigten, sondern fie "vielmehr mit dem, den Gennesern eigenthumlichen Soch-"muth behandelten" 14).

In diesem Bilde ist das Geheinmis des politischen Dasseyns Rassa's enthalten. Der dunkle Ursprung desselben, seine Fortschritte und die Ursache seines Unglücks, dessen erstes Opfer Rassa selbst und dann die ganze ndedliche Rüste

<sup>14)</sup> Niceph. Gregoras. loco cit-

bes fehwarten Meeres wurde, welches ohne ben Kehler ber Laurischen Gemuser vielleicht nicht so fichnell bie Bente bes eroberungefüchtigen Dahomet geworben ware. Dir allein thmen ims batüber nicht bellegen, benn baffelbe, bie Berbieitung: ber Dermanifchen Bacht in ber hiefigen Ges gend, tog mateich bie Gansachung ber arvffen Borbe nach fich. Daß bie Benutfer zu ihrer Stadt einen wuften und nichewohnten Die eingenommen haben, daran ift gar bein Ameisel; sie wählten ihn wegen bes weitlauftigen Weerbufene, ber ben Schiffen einen fichern Safen barbet und name ten ihre Stadt nath bem Ramen biefes Diffrittes, berifchon im Aten Jahrhundert, als die Grange ber Cherfonefifchen Betrichaft und bes Bosporischen Reiches befamt war, Ronfantin Dorphprogenitus berichtet, bag bie Bosporer von ben Chersoniten zwenmal befregt worden fenen, in einer Gegend, welche Raffa 153 bief und dag fie nach ber erften Schlache einen Bertrag untereins anber abgeschlaffen hatten, nach welchem weber die Enten noch die Andern biefe Gegend mit, gewaffneter Danb Aber-The state of the s führeisen sollten.

Weinig, Patitish und Baluffang git Germulfing, weinester bie Grade, moed ein Wohnort befandi Einige haben hier Chuwos nur nach der Achnichteit der Tone finden wollen, allein darun ist gar nicht im denken stadist denklichen Gründen, nach denen ich die Reining, Patitish und Saluffang zu Germulfing, wieder legtissische Achnical der Saluffang zu Germulfing,

29 29 battere Maffa gan gu gem an berfalben Geille ge-

<sup>15)</sup> ἐν τοῖς τοῦ λεγομένου ΚΑΦΑ τύποις.

Const. Porph. de Admin. Imp. cap. 43,

seben, two einst bas alte Theobosia gestanden bat; allein bas ist gar nicht anzunehmen. Ich will nicht einmal von der Stadienmeffung sprechen, (fie enthalt überhaupt viele Kehler) nach welcher man Chepbafia weiter gegen Weften ficheit mußte; es ift gemig gu: fagen, bag weber Ronftantin Porphyrogenitus, noch irgend einer bon ben Bugantinis fchen Schriftstellern auch nur burch eine. Duthmagung an eebeutet bat, dag Raffa an der Stelle des chemakigen Thes obofia erbaut senn tome, was ste gewiß nicht unterlassen Batten, wenn nur der geringste Anlast dazu da gewesen ware: Bu allem biefen mit man, noch ben Ausbrick Gretla's beinerken, welcher namentlich fant: baf fiel d'Auria an einem vor ihm unbewohnten Orte niebergelaffen Babe. Rolalich ift Raffa nitht da, wo Theodofia gestanden hat, allein auch nicht fehr weit von diesem Orte, welcher vielleicht Ophtusa, eine zu Wasser 20 Werft entlegene Ste gend fenn fann. Ich bin nicht da gewefen, allein ich babe gehort, daß bis jetzt noch Remueichen eines ehemaligen Bolmorts workanden find: "Do das mm Heberbleibft des alten Theodofia find a bas fann ich nicht behamten ; wenn aber bafelbft bis gum 13ten Jahrhundert in der Erde Steis ne, welche zu Grundlagen von Gebäuden gedient haben übergeblieben find, so vermuthe ich, das die letzte Verhee. rung, burch bie Gemieser hervorgebracht worden fen, eben so wie wir in Sebastopol, aus den Mauern und Thurmen bes alten Chersons Meierhofe und Ansernen erbauet haben.

248 Genua im 14ten Jahrhundert die ganze Wichtige feit des, von feinen Rausseuten angesangenen Unternehmens erkannte, wendete es seine ungetheilte Ausmerksamkeit darauf und henries seine, allen Mutterskädten eigenthumliche

Sifersucht burch nichts so seine, als burch die Berordmuns gen zur Berwaltung seiner neuen Kolonie.

Die bochfie Gewalt in Raffa war in ben Sanben eines Consuls und dieser Beamte, der jährlich verändert wurde, war immer ein Gemieser von Geburt. Da man aber auch hier filrehtete, daß burch ein hinderniß in der Schiffahet, ober durch irgend einen unvorhergesehenen Aufall die bochste Gewalt langer, als ein Jahr in benfelben Sanden bleiben tomte, schickte die Republik immer zwen bis bren Kandidas ten auf einmal nach Ruffa. Aus Allem ift zu erfehen, bag fich dieser Eifer im Verlaufe der Zeit teinesweges vermint berte, sondern im Gegentheil, mit bem Aufbluben ber Cotonie, von Jahr zu Jahr vermehrte; so wurde auch zum Benspiel im Jahre 1413 in Genua ein Gesetz gegeben, nach welchem man, im Kalle ein Konful, in Abwesenheit seines Rachfolgers fturbe, den wurdigsten von den, in der Stadt befindlichen Gemuesern mablen follte, und gwar nur bis gur Anfunft bes ernannten Ronfuls.

Außer diesem ersten Beamten, unter dessen Oberaufssicht, wie es scheint, auch die übrigen Genuesischen Städee im Laurien, die durch ihre eigenen Konsuln regiert wurden, standen, war die richterliche und ausübende Gewalt unter Kastellane, Kapitane, Wassaren, Maestralen und Schreisber (Cancelliori) die eben so, wie die Konsulen aus Gesung gesandt wurden, vertheilt.

Von der Amtspflicht der Ersteren weiß ich nichts Bestimmtes zu sagen, weil ich in den Chronifen darüber nichts gesunden habe; allein daraus, daß sie für die Ersten nach dem Konsuln galten und daß man in den Verzeichnissen derselben die Namen der vornehmsten Gemuestschen Geschlechter

finbet," wie 1. S. Grimalbi, Aregolo, Aborno und bergleichen mehr, umf man schließen, baf bie richterliche Sewalt in ihren Sanben war und ball fich vielleicht auch die Randibaten zur Rouftilmarbe unter ihnen befanben; die Capitani befehligten, wie auch ihr Rame schon andeutet, Die Eruppen innerhalb und außerhalb ber Stadt. Bu bies fen lettern gehorte auch bas fogenannte Orgusii, welches and undlawifthen Goldnern bestand, vermutblich nach bem Beifpiele berer, mit benen bie Conbotieri in Italien Rrieg filleten. Den Maffaren (von bem Borte Massa ober Rai vital) war die Berwaltung ber Ctoatseinkunfte im Auge meinen, wie g. B. ber Steuern, Abgaben, Bollgefälle u. f. to. ambertraut. Der Maeftral war eine Met von Volizenbeamten, der benm Sandel die Anfficht über Maaf und Bewiche führte und dem die Restsetzung der Preise für die Les bensmittet oblag. Inferbem fam man zu ben Beamten ber Colonie auch die Syndici ober Syndicatori b. h. Revisoren der Megierung rechnen, beren es zwen Arten gab: bie Ersteren wählte man in Genna und übertrug ihnen bie Untersuchung der Angelegenheiten des Konfuls und der abrigen Beamten; biefes waren bie Cenforen ber boben Obrigfeit; die Iwenten wurden in Raffa felbst erwählt und ibt Unt bestand in ber Beobachtung einer genauen und schnellen Ansfihrung der innern Berordnungen der Kolonie. Endlich bleibt und noch übrig, gwener Gerichtshofe gu erwahnen, von benen ber eine Uffizio di Cazaria feinen Gis in Ceuna batte, unter welchem alle Angelegenheiten fanden, die fich auf die Anfiedlungen der Republik aberhaupt bezogen, ob er gleich mur der Chafarische hief, weil Raffa vor allen fibrigen ben Borgug hatte. Der anbere, Uffizio di Campagna, d. b. ber landgerichtshof, schlichtete nicht muy bie Proteffe ber Gennefer mit ben Catoren, sonbern auch bie ber Leistern untereinnaber felbft. Eine Reucht ber Intrangend welchest Raffer bunch unparteiffche und meigennügige Machestvolene erworden batte. Unellich licherweise war bad nun ein ber erften Salfte feines Dafenns ter Fall und win Chone bag Raffa in ber Belge feine Grundfäge gatzlich jauberte: mill. Es maire febr meberhaldent, wenn man umffantblich maffer. worth die perfebiebenen Zweine des Gonnefichen Sandels in Raffa: bestandet baben a auch in diesem Theile herricht biefelba Dunkelheit und Ungewisbeit, welche ben Urforung ber Grobe bebeckt. Wie wiffen bag jur Beit Philipps von Masen bonien und mehr all brenhandert Jahre finter Straba, von der Arneigbarteit des Landes zwischen Theodosia und Pantifapoa fagt, Dag die Relber ben einer febe mittelmäßig gen Bearbeitung bas 30fte Rorn gaben. Die Fruchtharkeit beffelben ift naturlich nicht erschouft, bem fie ift eine Eigeteschaft bes Bobens, allein die Tataren baben fich nieg male, weber jest und also much weit weniger vor 500 Rake ren auf ben Ackerbau, gelegt; folglich fonnte, bas Getraibe tein Gegenstand ber Danbelofpetulationen ber Gempeffichen Raufleute fenn. Da fie geschickte Taufchhandler waren, fo muß man vermuthen, daß ihre Spekulation auf ben Auss touth der Ratur : und Runfterzeugnisse Europa's gegen eben folche Erzenaniffe und Waaren Aftens gerichtet gewefen fenn: Gegen Bein, Tuch, Glas und Metalle, die fie aus bem Abendlande bezogen, erhielten fie von ben Reimmern Sale. won den Ruffen fostbares Pelgwert, von ben Mastischen Boltern gefalzene Fifche. Allein vorzüglich bereicherten ge fich burch bie unfchagbaren Erzeugniffe Indiens, für bie ber

Handelsmeg damels über Aftrachan ging. Die Bortheile diefes letteren find augenscheinliche fie erklaren auch den, Eifer ber Mutterfladt für ihre Rolonie und den blübenden. Zuffend, in welchem fich Raffa in fo tanger. Beit mbob Ed mare un mangchen, bag man wenigstens erfabren formies welchen Grundfahen die Bengefer hamels in der Stagts wirthshaft, pefolgt feven; alleine bas ift ebenfalls nicht, ale Lein wir , fonbern auch bem unermiblichsten, Forfiber , nach. geschichtlichen Duellen aber Raffe unmöglich - Oberican nach meiner Minum ber glaubmirbiale unter ihnen, acficht bie Unmaglichfeit eine irgend etwas Bewiffes und Umstanbliches in Hinficht auf ben Sandel von Raffa-fagen zu kommen; bonn, schreibt er, sowohl zunsere (d. h. Gepuesische) ale auch ausländische Geschichtschreiber schweigen bavon. Ich vermuthe, daß fie schwiegen, weil sie selbst niches, wußtene ... Andfchließlicher Sandel ist immer der Gegenstand des Strebens der Raufmannschaft gewesen: ein Abonicisches Kabr. seug fegelte mit Bleiß auf eine Rlippe, als es von einem fremben, verfolgt werde und scheiterte, um den Weg ju ben Raffiteriben nicht zu verrathen; jest aber, ba bie Magnetnabel alle Meere gedfiet hat, geben bie Schiffe nicht mehr, felbft zu Grunde, sondern richten vielmehr andere zu Grunde, woven die neueren Rassitiriden ein Benspiel geben, welche es gar nicht mehr für nothig balten, ihre Abficht, fich bes Drengacks ausschließlich zu bemacheigen, zu verbergen.

Wollen wir jest einen Blick auf die Geschichte Raffa's werfen.

Wir haben schon gesehen, daß man die Entstehung beffelben um das Jahr 1270 annehmen muß. — Die erste Nachricht über Raffa, die, der Stadt Tripolis geleistete Hilfe, von welcher ich weiter oben gesprochen habe, ift lobenswürdig, die zwerte, die Berwüssung besselben durch die Benestümer, traurig. Diese etwigen Nebenbuhler und Feinde der Genueser, kamen im Jahre 1296 mit 25 Galeeren nach Kassa, eroberten es und vernichteten die kaum ausseinende Stade. Ihr Triumph war sedoch von kurzer Dauer; die Elemente bewassineten sich gegen sie, um die Genueser zu rächen. Ein ungewöhnlich harter Winter und die Folgen besselben, Mangel an Lebensmitteln, rieben den dritten Theil der Eroberer auf und zwangen die Nachbleibenden, über Beute sahren zu lassen mit 16, anstatt mit 25 Galees ren wieder heim zu segeln.

Ungeachtet des Schlags, welcher Kaffa betroffen hatte, war es boch schon im Jahre 1318, d. h. 22 Jahre nach der Verwüstung der Venetianer zu einer solchen Stufe von Berühmtheit gelangt, daß der Papst Johann XXII. hier einen Bischof einsetzte, dessen Eparchie sich von Bulgarien bis zur Wolga und vom schwarzen Meere bis ans Land, der Russen erstreckte 16). Das 14te Jahrhundert zeichnete sich durch die Riesenschritte der Kolonie zur Erringung der Herrschaft über die zanze Taurische Kuste, von dem westlichen Ende derselben bis zur Mündung des Msowschen Meeres aus; und im Verlaufe der Zeit unterwarssen sich die Genueser Balaklava, Sudak und Kertsch 17).

<sup>16)</sup> A villa varia in Bulgaria usque ad Saray inclusive in longitudinem; et a mari pontico usque ad terram Ruthenorum in latitudinem. — Bulla Joh. XXII. apud Wading. Tom. VI. pag. 548.

<sup>17)</sup> Di Cerchio pieciol luogo e di niuna fama, se crediamo a Bronovio, le nostre storie non ci danno che il nome. — Lettere Ligustiche p. 137. — Cerchio ist bas perborbene Rerifo,

Das Bosporische Reich hatte schon längst ausgehört zu seinn. Mit dem Kalle des Byzantinischen Reichs war Chersson in die äußerste Schwäche versunken. So wie seine Beischinger in Lonkantinopel, war es kaum im Stande, sich innerhalb seiner Manern zu vertheidigen, todhrend die Serischere des Abendlandes die Raussarthepschiffe besselben versucheten und den vortheilhaften Handel mit Salz, Kischen, Pelzwert und Wachs an sich zu reisen hossten. Die Griechen, Lauroschichen, Gothen, Sauromaten, Chasaren, alle dies Wilser waren entweder verschwunden oder unterjocht und Laurien gehorchte zwezen Jerrn: der Stärfe der Lates ren und der Macht der Gemester.

Um die Salfte des 14ten Jahrhunderts erreichte Raffa den höchsten Sipfel der Blüthe. Zeitgenoffen neunen es ein zweytes Konflautinopel; taufende von Saufern zierten den geräumigen Safen besselben; hohe Mauern, Thurme, beseisigte Unbohen, vertheidigten es gegen Uebersälle, während eine Menge bewaffneter Fahrzeuge im Meerbusen für die Sicherheit der Seeseite wachten.

Die Senueser hatten Necht, auf solche Borzüge stolz yn sein und ihr ganzes Uebergewicht über ein Bolf ohne Bildung, ohne Ausklarung und Kunste zu sühlen. Unglücklicher Weise aber misbrauchten sie dieses Sesühl; die Lataren wurden in den Augen der Einwohner von Kassa ein Segenstand der Verachtung; von Verachtung aber dis zu Beleidigungen ist nur ein Schritt. Ein Sennesischer Kausmann veruneinigte sich mit einem Lataren; von Worten

baran ift gar nicht zu zweifeln; bag Oberico aber binzusett: di niuna same, bas wundert mich fehr von dem gelehrten Berfaffer ber Ligurischen Briefe.

kam es zu Thatlichkeiten, ber Tatar schlig seinen Belbersacher, ber Genueser aber ftreckte ben Lataren tobt in seinen Fählen nieber.

Dies Ereigniß fant Statt im Jahre : 1342. ! Der, in ber Krimm berrichende Chan tonnte eine solche Berlemma bes Bolterrechtes nicht gleichgultig ertragen, er beschloff bie Gemiefer aus der Salbinfel zu vertreiben und da er feinen Widerstand zu finden glaubte, ließ er ihnen undimdigen, fle follten fein Gebiet. unverzüglich raumen, Das Richt den Dataren auf leinen Ort, ber ben Gennefern nur bertragse weise abgetreten war, konnte freplich, nicht bestritten werben. allein was ist ein Recht, wenn es nicht burch die nothige Gewalt unterstütet wird? Die bewaffneten Lausleute: lachten über die Korderung des Chan's und antworteten ihme bag fie fich aus feinem Zorne nichts machen, und feinem Befehl verachten. Der Streit mußte burch bie Waffen ents schieden : werben. Der Chan schwur, die widerspenstigen Fremblinge zu vernichten amb ruckte mit einem zahlreichen. Deere gegen die Stadt. Alle Berfuche, fie zu erfturmen, waren vergebens. Dinter ibren bohen festen Mauern svotteten die Genneser der fruchelosen Buth der Tataren unde da der Chan endlich die Ummdalichkeit einfah, Raffa durch die Waffen zu erobern, so unuingelte er es von der nauen Landseite. Allein, auch das brachte ibm wenig Ruten; da Raffaim Besits bes Meeres war, so litt es an nichts Mangel; bie Tataren hingegen, welche ber Berbindung mit ben Bols fern außerhalb der Salbinfel beraubt waren, fingen bald an, in ihrem Lager hunger zu leiden und die Genueser richteten an allen Ruften Tauriens, wo es nur möglich war, Ausfalle zu machen, Verwustungen an.

Mit einem Worte, die Lage der beyden friegführenden Theile hatte sich verändert, aus Belagerern waren die Lastaren in Belagerte verwandelt worden und die Genueser, welche diese Lage benutzten, thaten einen glücklichen Ausfall, ließen 5000 Feinde auf dem Plage und, ob sie gleich viele von den ihrigen verloren hatten, zwängen sie doch den Chan, die Belagerung aufzuheben und abzwiehen.

Die Republik Genna warf sich endlich zum Vermittler zwischen den Streitenden auf. Beisde Theile bedurften des Friedens; er ward geschlossen im Jahre 1346; allein dieser Kriede war nicht danerhaft und wurde im Verlauf der letzten 130 Jahre verschiedene male gebrochen. Rassa hatte das Zutrauen, dessen es im Isten Jahrhundert seines Dasseyns genoß, schon verloren; die Tataren, in der Hossung sich zu rächen, getäusche, nährten selt dieser Zeit einen gescheinen Groll gegen die treulosen Fremblinge in ihrer Seele.

Es bleibt noch das letzte Jahrhundert der Erifteng Raffa's abrig. Der Handel besselben war zwar noch blubend, allein die Ruhe war auf immer verschwunden. Die Macht der Tarten sing an zu wachsen und den Genuesern schon auf dem Meere gesährlich zu werden. Die Schlägerwelche die Mutterstadt von den Venetianern erlitt, hatten auch einen nachtheisigen Einstuß auf die Ungelegenheiten der Kolonie; außerdem wurde auch Blut in den Zwistigseiten mit den Tataren vergossen. Um dieselbe Zeit machte sich ein gewisser Alexis, ein kleiner Griechischer Fürst, Veherrsscher von Todora (nicht weis von Balaklava) die innerete Umruhen zu Nuge und bemächtigte sich Tschembalo's durch eine Verrath einiger Einwohner; wurde aber Balb durch eine

the are than to be as will not be made by a location and it is

farte Kriegsmacht zu Wasser, welche ansbrücklich bestwegen aus Genua geschiekt worden war, wieder vertrieben.

Endlich schlug die, für Europa, für die Christenheit, für die ganze gebildete Welt furchebare Stunde; — die Stunde, welche die Fortschritte des Geistes, der Verbesserung der menschlichen Gesellschaft um Jahrhunderte ausgeshalten hat und noch ausbalt, indem dadurch noch dis jetzt ganze Länder, einst der Abohnsit der Aufflärung, der Freysteit, der Kunste, alles dessen, was die Unsterblichkeit wünssseit, der Kunste, in der Finsternis des Aberglaubens und der Sclaveren schmachten. — Konstantinopel siel. — Das Panier des Propheten erhob sich auf dem Tempel zur heisligen Sophie; und von diesem Augenblicke an war auch Lasse Schicksal schon eutschieden: — es lebte zwar noch 30 Jahre fort, allein dieses Leben war ein sortwährender Kamps mit dem Tode, den die Einwohner der Stadt noch selbst beschleunigten. —

Außer den erwähnten Beanten hatte Kaffa noch einen Präsetten tatarischen Geschlechtes, als Nepräsentanten seiner Landsleute, zur Untersuchung ihrer Gerichtse und Polizepsangelegenheiten. Er mußte schlechterdings aus den Tataren erwählt werden; der Chan ernannte ihn, die Genueser aber bestätigten ihn in seinem Amte; diese, von Alters her durch semeinschaftliche Uebereinfunst sessezie Ordnung, war vonderden. Im Jahre 1474, unter dem Rouful Antonis Kabella, und den Rathen (wahrscheinlich Rastellanen) Francesco Kiesco und Duberto Squarciasico wurde, nach dem Tode des Präsesten Ramas, an seiner Stelle Em inest erwählt; der Chan hatte ihn ernannt und er mußte

nur noch von den Genuesern bestätigt und in sein neues Amt eingeführt werben. Unglücklicher Beise veränderte bier Bestechung ben gewöhnlichen Gang ber Dinge: Mamaf's Wittwe erkaufte die Beamten, vorzüglich aber ben Squarciafico mit 300 Bechinen; und ihr zu Gefallen ernannte Die Regierung von Raffa ihren Gohn (Geitaf) jum Prafetten. Diese offenbare Berletzung der bergebrachten Ordmmg, burfte Mengli-Gerai, ber bamale ale Chan in der Krimm berrichte, nicht ertragen; er mußte auf die Bestätigung seiner Wahl bringen. Er bestand auch in ber: That lange darauf; allein die Genweser blieben bartnackig, bis emblich Mengli-Gerai, welcher Nachgiebigkeit so viel als möglich mit bem Anstande zu vereinbaren wunschte, ben Borichlag that, weber Eminet noch Seitaf au genehmis aen und einen andern Brafesten zu erwählen; jedoch unter ber Bebingung, daß er die Wahl baben und die Regierung von Raffa dieselbe unfehlbar bestätigen solle.

Die Gemeser waren es zufrieden, die Wahl fiel auf Rara-Mursa, den der Chan personlich in Rassa aufschere. Hier zeigten ide Beamten der Kolonie ein Betragen, welches beweist, das sie die die ganze Grausamkeit des Looses, welches bald sie tras, verdient hatten. Natur- und Mateschenecht zum hohn verwarf der hohe Rath, non Geldzier verdlendet, den Rara-Mursa, umgeachtet des, dem Chane gegebenen Wortes und bestätigte vor seinen Augen den Seistaf aufs Reue. Nicht zufrieden mit diesem niederträchtigen Betragen, sügte Squarciasico noch eine personliche Besleidigung gegen den leichtgläubigen Gerai hinzu. "Wirn, wollen, sagte er, Geitak zum Präsetten haben; du aber "bist jest in unsern Händen. Also begieb dich des

ifruchtlofen Streites und entfehließe bich zu einem von "benden: entweder billige unsere Wahl, oder ich schicke "augenblicklich nach Salban den Befehl, die, bort in der "Gefangenschaft befindlichen Gultane, beren Recht auf Die "Derrschaft über bie Krimm gegründeter ift, als bas beimige, ihrer Saft zu entlassen." Dem imvorsichtigen Chan blieb michts übrig, als der Nothwendigkeit zu weichen und Seitaf murbe jum Drafeften ernannt. Gefrantt, beschämt, fehrte Menglis Gevai in feine Sauptftabt Rrimm-Solfati, wie ste die Gemiesischen Chronikenschreiber nennen, jetzt Esti-Rrimm 10) wruck und sam auf Mittel, ben Gennesern mit ber Zeit zu vergelten; allein Eminet, ber fich bon benben Seiten getäuscht sab und eben so aufgebracht über Raffa als über ben Chan war, konnte seine Rache nicht langer aufschieben und suchte in Konstantinopel einen Beschützer und Racher: - ben lettern fand er an Dabomet bem 3menten.

Nachdem bieser Fürst den Feldzug gegen die Perser glücklich geendet hatte, ging er damit um, alle Streitkräfte der Pforte gegen Italien, gegen Albanien zu wenden und machte sich unterdessen sertig, die Inseln Candia und Rhodus zu unterwerfen. Da er jedoch überlegte, daß es fruchtslos senn würde, solche Eroberungen zu unternehmen, ohne eine, an Zahl überlegene Seemacht zu haben, so rüstete er vor allen Dingen 482 Galeeren aus und diese Flotte lag segessertig gegen Candia, als Eminek, von Nachsucht ansgeselsertig gegen Candia, als Eminek, von Nachsucht ansgeseitse

<sup>18)</sup> Ich vermuthe, bas Esty-Arimm bis zur Eroberung Raffa's burch die Karfen die Hauptstadt der Arimmischen Chane gewesen sen und daß Mengli-Gera i nach dieser Zeit seine neue Residenz in Bakischisaran gegründet habe.

gefeuert, mit dem Vorschlage, Taurien zu erobern, vor ihn trat. — Go sehr Mahomet auch wünschte, seinen früheren Plan ins Werf zu feten, so erlaubte ihm boch biese neue, so leichte, im Norden fich darbietende Beute nicht, in seiner Bahl unschlussig zu seyn, um desto mehr, da ihm auch eine gesunde Politik das Lettere vorzuziehen befahl. ber Krimmschen Salbinsel zu bemächtigen, ben ganzen Vontus feinem Reiche einzuberleiben, die Tataren zu unterjochen, bie reichen Gemefischen Unsiedelungen zu plundern, besonders aber ihre, ihm immer gefährliche Seemacht zu vernichten, das ware schon hinreichend gewesen, die Begierde eines Eroberers, wie Mahomet war, zu reizen; allein überdieß machte auch die eigene Sicherheit des Reichs und besonders der neuen Hamptstadt es unumganglich nothwendig, allen Dingen gegen bie Nordseite ficher zu ftellen; benn er fonnte leicht voraussetzen, daß seine Erbfeinde, die Ruffen, Pohlen und Ungarn, an den Genuefern jederzeit Genoffen finden wurden, bereit, sich mit den, ihm verhaften, christlis chen Stammen gegen ihn zu verbinden.

Anstatt also nach Candia zu segeln, ging der Capudan Pascha Achmet mit der, ihm anvertrauten Flotte, gegen die Russen Tauriens.

Schon zwen Monate vorher hatte sich Eminet mit einem Heere, welches aus tatarischen Ueberläufern bestand, witter den Mauern Kassa's gelagert und der Stadt, wenn auch nicht Herr zu werden, doch wenigstens soviel als möglich zu schaden gesucht. Alle seine Bemühungen waren jesdoch fruchtlos; die Genueser verachteten ihn und sahen seine Bersuche kaum für einen Krieg an, als sich plöslich ihr

Meerbusen mit der turtischen Flotte bedeckte. Den 1. Junn 1475 fam Uch met vor Raffa an, schiffte ohne ben gering-Ren Widerstand seine Artillerie aus und errichtete an 4 Orten Batterien. Den fünften Tag barauf waren die alten Mauern zertrummert, die Turken fingen schon an, die neuen -Mauern zu beschießen und Laufgräben zu ziehen. Whlossen sich die Einwohner von Rassa, welche die Hossnung verloren hatten, fich gegen eine so überlegene Macht zu vertheidigen, die Stadt zu übergeben und sandten dem Pascha bie Schlussel. Er war lange unschlässig, ob er sie annehmen follte, ba er naturlich lieber mit den Waffen in der Sand in Raffa einricken wollte, um weber die Einwohner, noch ihre Besitzungen schonen zu burfen; allein die Genueser Mehten so instandig um unbedingte Uebergabe, daß Achmet enblich nachgab. — Borher schickte er seine Offiziere in die Stadt, um ben Ronful Pallast zu befeten, ben Einwohnern bie Baffen abnunehmen und ihr Bermdaen und ihre Kinder m verzeichnen, bie, 15,000 an ber Zahl, nach Ronftantinopel geschickt wurden, um sie zu Janitscharen zu bilben. Den Tag barauf ruckte ber Vascha selbst in Rassa ein, belegte Die Einwohner mit schweren Abgaben, schlug die Balfte ihres Vermögens jum Schat, ließ fich für das Raufmanns gut der Fremden 25,000 Zechinen Lolegeld zahlen und fchickte alle Einwohner, ohne Ausnahme, mit den lieberbleibseln thees Bermogens zu Wasser nach Konstantinopel, wo ihnen in ber Vorstadt Bera ein wufter Plat angewiesen wurde, um fich anzubauen 19).

<sup>19)</sup> Alle diefe, die Uebergabe Raffa's betreffenden Umftande, find aus Giustiniani Annali di Gonova gezogen. Diefer Chro-

Co fiel nach einer zwenhundertjährigen Existen Raffa; zugleich mit allen Besitzungen der Gemiefer in der Krimme Die dichte Racht der Unwissenheit bedeckte dren Jahrhamberte lang das schone Taurien, die gange nordliche Riffe bes Vontus. - Die ftolgen Beherrscher Europa's erfauften während dieser langen Beit die Erlandnig, das schwarze Meer zu beschiffen, durch Demuthigung vor den Tataren 20} Endlich erglanzten auf den Rusten derfelben die stegreichen Waffen der Ruffen und über der gangen süddstlichen Gegend Europa's erhob sich eine neue Morgenrothe der Aufklarung. Unermefflich sind die Bortheile, welche die menschliche Sefellschaft von dieser Eroberung erwarten kann. Mit ihr beginnt eine herrliche Periode in der Geschichte; der Rebel der Unwissenheit verschwindet und eine neue Sonne bestrahlt wies ber das Lieblingsland der Musen, dann verkriecht sich bie Pest auf ewig in die unzugangbaren Buften Afrika's, bann entflieht das Uebel, fürchterlicher noch als die Pest, die

nikenschreiber lebte zu Anfang bes 16ten Jahrhunderts und hatte die Nachrichten über diese leste Katastrophe durch Augenzeugen erhalten. Er sagt selbst, indem er von der Bahl Seitaks spricht: E cosi mi da narrato Christosoro da Mortara, huomo che passa 80 anni che si trovo presente a questa elezione. Lib. XV. fol. 227.

<sup>20)</sup> Les actes (des Puissances Européennes avec la Porte) ne portent dans l'original, que le titre de Diplome imperial, titre que l'on a rendu en français par Capitulation, et ne sont autre chose, que des lettres de privilège, que la Sublime Porte daigne accorder aux Souverains infidèles, qui l'en supplient, et que dans son protocole elle qualifie de Sujets Soumis.

Paris. Considérations sur la Crise actuelle de l'Empire Ottoman.

Sclaveren in die Steppen Assens und dann erst, Europa! darst du deine Stirn erheben und dich über die andern Weltstheile stellen. Mogen andere Voller mit ihren Wissenschaften und Künsten prahlen, du, Russland! bist seit dem Jahre 1812 auf den großen Schauplatz getreten, dir ward es gegeben zu siegen und den Bestegten Freyheit und Gessetz zu schenken.

## Zwanzigfter Brief.

Theodofia.

Unter den Stadten, welche ums in der Krimm nach den Tataren zugefallen sind, hat Theodosia noch am meisten das Ansehen einer Stadt. Vor 50 Jahren konnte sie dem Reisenden wohl den traurigen Andlick der Verwüsstung das dieten, allein ich habe das niche mehr hier gestunden. Int Gegentheil, reinliche gerade Straßen, ein großer reiner Nauktplatz, eine Anlage längs dem Uker, altes das sieht nach einer Stadt aus und es sehlt hier nur an einem einzigen, am Betwegung. Das ist es auch, was ihr ein langweiliges Ansehen giebt, und zwar um desto mehr, da ihr die Natur eine sthone Lage versagt hat. Theodosia liegt an einer viederigen Gestüsse, von kahlen Bergen umgeben.

Bor allen Dingen wollte ich den Umfang der übergebliebenen Gennesischen Mauern in Angenschein nehmen und, wo nögliche den Ort entdecken, wo Achnet Pasiha seine Batterien ausgerichtet hatte, allein meine Bennihungen waren fruchtloß; das Andenken der Genueser ist hier gänzlich verwischt und die Ueberlieserung hat nicht einmal den italiänischen Namen irgend einer der hiesigen Gegenden auf und gebracht <sup>1</sup>). Ich habe die Ueberbleibsel dieser, viereckiger Thärme gesehen, welche beweisen, das die Genueser wohl gegen die Pfeile der Tataren, aber nicht gegen Nahamers Kunonen gesichert waren.

<sup>1)</sup> Piantarono (l'Artigleria i Turchi) in 4 lueghi in la posta del Cacciadore; in la posta del Giardino di Bartolomeo di Todis; in la posta di Gorgie, in la posta di S. Teodoro. — Giustintant Annali di Genova, lib. XV. fol. 227.

Theodosta zieht sich bogensormig am Seeuser him und der erste Andlick desselben ist ziemlich angenehm. Das, mit jungen Baumen bepflanzte User kann mit der Zeit ein schönner Spazierzang werden, wenn es nur nicht an Spazierzangern sehlt. Nach der Gegenwart zu urtheilen, ist kaum zu hossen, daß es irgend einmal durch dieses frohe geschästige Treiben bekebt wird, welches Seestädte durch den Hanzbell und dem damit verknüpsten Gewendsleiß erhalten. Das ran ist Theodossa nicht Schuld, die Bucht ist noch dieselbe, wie früher, allein die politische Lage der Stadt ist nicht mehr dieselbe.

Raffa war für die Semueser der vortheilhafteste Ort zur Betreibung des Handels gegen Norden und Osten; hier war ihre Waaren Riederlage; für Russland aber ist keine einzige Bucht an der nördlichen Kuste des schwarzen Mees res, deren Lage nicht vortheilhafter wäre, als die von Thes odosia; die Handelswege haben einen andern Lauf genoms men und die Krimm an und für sich selbst hat nichts Loss kendes für den Rausmann.

Indem ich über den Platz ging, mahlte ich mir ihn aus, wie er vor funfzig Jahren ausgesehen haben mochte. Dier, sagte mein Führer zu mir, war immer ein großes Gewühl; Rutschuf-Stambul 2) versah Konstantinopel mit vielen Lebensbedürfnissen: mit Krimmschem Salz, Asonschen Fischen, russischem Pelzwerf, Wachs, Honig, Nogaper-Rüben, Butter, und lieferte lebendige Waaren in das Serail und in die Harems. In allen diesen Häusern kounte man sich die schönsten Tscherkassierimen zum Rause aussiuchen

<sup>2)</sup> Rlein Stambul, fo nannten die Tataren Raffa

und die, welche die Ratur nicht mit ausgezeichneter Schonheit beschenkt hatte, wurden wie Ralber auf den Markt bieber jum Berkauf getrieben. Gott sen Dank! rief ich aus, daß diese Art des Handels auf ewig verbannt ist . . . . Ja, fuhr mein Kührer fort, wenn es überall so ware, als lein was hilft es, wenn dieser, für die Menschheit so schimps liche handel in einem Winkel ber . Erbe ausgerottet wird, indem auf der Oberfläche der Erdfugel noch ganze Millionen verurtheilt find, die Reffel der Sclaveren zu tragen . . . Du meinst die Reg r? fragte ich. Ja, sagte er, schwarze und weiße. Die Alten batten auch Sclaven, allein aufrich tiger, als wir, namten fie ihre Selaven, Sclaven, wir aber haben in unserer Berfeinerung, auf die wir boch so ftolt find, nichts gewonnen, als bag wir, aus Schaant, unserer eingebildeten Aufkarung so schimpflich zu widersprechen, die Maske der Heuchelen vornehmen; und während gewiffe politische Philanthropen für die Rechte der Menschheit gittern und fich zu Beschützern der halbmenschen, der Bewohner von Gemegambien, aufwerfen, fo erlauben fie boch selbst mit großer Gleichmuchigfeit ihrer eigennützigen kaufmannischen Politik, Deloten zu halten, an den Ufern bes Sanges, Beloten in Melita, Beloten in Rerfpra und Des loten überall, wo fich nur eine Beute in ben Sanden bes Schwächern findet. —

Man muß wissen, daß mein Führer zwar ein verständiger und sehr braver Mann war, allein zu den Menschen gehörte, welche alles von der Schattenseite sehen und sich deswegen leicht ereisern. Er suhr noch fort zu schelten, als ich einen Engländer von meiner Bekanntschaft aus Odessa auf uns zukommen sah; also unterbrach ich den Wortsührer

ber Menschheit und machte allen den Vorschlag, zusammen in das Museum zu gehen.

Ein hochtonender Name für Theodofia, Museum! ber Aufbewahrungsplatz der alten Denkmäler Tauriens; allein diese Benennung gleicht den Titeln von manchen Büchern, in denen man selten Geduld hat, mehr als die ersten vier Seiten zu lesen. \*)

Ich glaubte irgend ein kostbares Ueberbleibsel der 211= terthumer aus Cherson oder Pantikapaa zu finden, allein baran ist bier nicht zu benken; rings an der Mauer herum fiehen Leichensteine aus spatern Zeiten, die nichts Merkwurdiges enthalten; in der Mitte des Saales ist ein großer Tisch, aber sehr wenig darauf, einige Medaillen und zwar mehrentheils romische, verschiedene abgebrochene Stucke Metall und andere Rleinigkeiten, die in den Gräbern von Kertsch gefunden worden find. Bon diesen lettern gefielen mir vorzüglich zwen oder dren thonerne modellirte Benaten von schöner griechischer Arbeit. Im Gangen fand unsere Wißbegierbe wenig Rahrung; dafür machte und ein Renner, ber fich zufällig in unserer Gesellschaft befand und der auf allen romischen Debaillen ben Augustus erfennen wollte, viel Spaß. 3ch glaube, wenn ihm ein Thaler mit bem Bildniffe Augustissimi Josephi L. mit der Allongen. Perucke in die Sande gefallen ware, fo hatte er auch in ihm Octavianus erfannt.

Das Besehen der Stadt endigte ich damit, womit ich angefangen hatte, wenn ich aus Konstantinopel gekommen

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert sich vermuthlich, daß diese Briefe schon vor einigen Jahren geschrieben sind, und daß sich die Umstände verändert haben können. (Siehe eine der Anmerkungen im 2ten Briefe aus dem Dorfe Porutino.)

ware — mit der Quarantaine. Ich bin kein großer Renner von dieser Art Einrichtungen, allein, so viel ich nach Bergleichung mit andern, die ich Gelegenheit gehabt habe gu seben, urtheilen kann, scheint mir die hiefige Quarantaine außerorbentlich schon. Sie steht am westlichen Ende ber Stadt, am Abhange eines Uferberges und ift so gut seschlossen, daß nicht die geringste Gefahr einer Gemeinschaft Statt findet, weber unter ben Bewohnern ber Quarantaine mit benen ber Stadt, noch unter ben verbächtigen und benen, welche fich nur ber Borficht wegen einige Zeit bier aufhalten miffen. Das Saus für biefe Lettern fleht auf der obern Terrusse, ist offen nach allen Seiten und gewährt eine sehr schone Aussicht auf bas Weer und bas, mit Gebanden bedeckte Ufer. Ueberhaupt machen die hier herrschende Reinlichkeit und Orbmma dem Vorsteher und seinen Beamten sehr viel Ehre.

Als wir am Ufer ben den Magazinen vorbenkamen, wo die Baumwolle aufgeschichtet wird, zertheilten die Führer mit langen Stangen den Haufen der Affaten, um mich, der nicht an den Fatalismus glaubt, benm Durchgehen vor Berührung zu sichern. Hier sah ich ungeheure Hausen von den langen Anatolischen Rüssen, dem Confekt unserer Schönheiten im Sarafan\*). Man hat mir versichert, daß die Anatolier, welche von diesem nordischen Geschmack unterrichtet sind, angefangen haben, diese Art Nußbaume ansbrücklich zu pftanzen und sehr sorgsältig zu pftegen. Ein wohlseiler und durchaus unschädlicher Luxus; nicht so, wie

<sup>\*)</sup> Ein langes Kleid, das vorne, von der Bruft bis auf die Füße mit Knopfen befett ift — die Kleidung der rufficen Bauermadchen. Anm. d. Ueberf.

bie Baumwolle, die man mit Recht ein wahres Rest der Ansteckung nennen kann. Die Rieberlagen stehen am Ende ber Stadt und in ber weitesten Entfernung. Ein trauriaes Baleerensclaven pacten die Ballen aus und Schaufpiel. muffen den nackten Urm bis an den Ellenbogen in die Baumwolle stecken; das ist der Probierstein, an dem man die Gefahrlofigfeit ober ben Tob erkennt. Eine grausame, aber nothwendige Vorsicht; benn in Stambul ift die Pest schon eine endemische Krankheit geworden. Nachdem sie die Turfen adoptirt haben, haben fie den Aberglauben und die Granfamfeit als Wache daneben gestellt, um sie nicht aus Europa zu lassen. Ein gelehrter Mufti in Konstantinopel außerte in einem Gespräch mit einem Kranten, daß, ba die Peft, so wie das Erdbeben und . . . . (indem er sich untsah, ob sie niemand behorchte, setzte er heimlich hingu) die Nanitscharen, ein nothwendiges Uebel sind, so bleibt nichts anderes übrig, als fich ber Nothwendigfeit zu unterwerfen. Der Franke antwortete ihm barauf, daß er ihm in hinficht auf bas Erbbeben benstimme, weil man es nicht voraussehen tome, dag er aber die Best und den Uebermuth der Sanitscharen nicht für nothwendige lebel halte, denn man fome fich dagegen schützen burch Quarantainen und burch strenge Gesete, welche Subordination mit Sicherheit in Uebereinstimmung bringen. Und was sagte der Turke darauf? -Bas fenn foll, gefchieht boch.

Unter den hier übrig gebliebenen Sebauden sind mur zwey und zwar turfische, die einige Ausmerksamkeit verdienen, eine Woschee und ein Bad, die dicht neben einander stehen. Diese ungeheuern Massen mit Auppeln, statt des Daches, sessen den Blick, wenn auch nicht durch ihren Geschmack, doch durch ihre Größe. Die Moschee hat sich in einen Tempel für den romisch-katholischen Gottesdienst verswandelt. Auf dem Minaret erhebt sich das Kreuz und in der Dessiung, aus welcher sonst der Mulla zum Gebet rief, hängt eine Glocke.

Wenn es dem Schicksal auch gefallen hatte, Rassa vor der türkischen Sefangenschaft zu bewahren, so glaube ich doch schwerlich, daß es selbst dann etwas Großes in Hinsicht auf die Runst hervorgebracht hatte. Semua hat an den Fortschritten der Rünste in Italien wenig Antheil genommen; — ja wenn Rassa von Toskanern gegründet worden wäre, dann hätten wir auch noch am Schutte erkannt, daß hier einst Ausgewanderte aus dem Italischen Athen, aus dem Baterslande eines Buonarotti und Cellini gewohnt haben.

# Ein und zwanzigster Brief.

Rertfd.

Die Reise von Theodosia hieher bietet nichts Merkwürdiges dar und ich ware durch diese weite Steppe —
vor Zeiten struchtbare Fluren, wo der Schnitter das dreis
stigste Korn erntete — ohne alle Aufmertsamkeit durchgereist,
wenn mich nicht in der Gegend des Dorses Schiban, auf
der Landstraße, ohngefähr vier Werst von der Station Akfos
die Spuren einer Befestigung angezogen hätten. Kleine Higgel in der Richtung von Süden gegen Norden und in geringer Entsernung von einander beweisen, daß hier eine Mauer
gestanden habe; und da die hiesigen Einwohner alle einstimmig versichern, daß solche Spuren längs der ganzen Landzunge von Kertsch, vom schwarzen bis zum Usowschen Meere
zu sehen seven, so bleibt kein Zweisel, daß auf diesem Orte

bie Mauer und die Thurme Afander's, die Schutwehre gegen die Einfälle der Nomadischen Schthen in das bosporitanische Gebiet gestanden habe 1). Dieser Ort erinnert auch an jenen alteften, von Rimmerifchen Stlavenkindern gezogenen Graben, beffen Derobot erwähnt. Seine Worte find so beutlich, daß fie gar keiner boppelten Auslegung unterworfen fenn tonnen: "Der Graben, fagt er, jog fich von dem Rufe des Gebirges bis ju bem Afotoschen Meere" 2). Da fich nun in Taurien feine andere, als die südliche Bergkette, die auch wirklich in der Nahe von Theodofia aufhort, befindet, so braucht man, ohne alle weitere Muthmaßung, nur einen Blick auf die Karte zu werfen, um fich zu überzeugen, daß es in der gangen Rrimm keinen andern Ort gibt, als diesen, um eine Mauer, von bem Gebirge bis jum Afowichen Meere, ju gieben. Diejenigen, welche biefen Graben ben Peretop gefucht haben, weil das griechische Wort Taphros Graben bedeutet, haben

<sup>1)</sup> Kadareg "Asavogov voigsal spisis Thurgarys, dustelli savra rov loduov ris Regionissou, rón roos ri Malcitoli, relaxosian önra nal efignoura stadian, ekistisanta vigyous nad ekastov oradion dina. Strab. lib. VII. cap. IV. §. 6. — Ich vermuthe hier einen Irthum im Eerte. Benn man auf 360 Stadien auf jeder 10 Thurme rechnet, so giebt das eine Bahl von 3600 Thurmen. Das scheint unmöglich; — benn in diesem Kalle ware es seine Mauer mehr, sondern eine Besestigung von dicht neben einander stehenden Thurmen; — einen auf alle 10 Faden gerechnet. Ich wage es, solgende Veränderung vorzuschlagen; namlich anstatt: vieyous vad exastov oradsion dina vugyon (eva) vad exaston (ro) dexa stadioù — zu lesen, namlich einen Thurm auf alle 10 Stadien; was ankatt 3600, die Zahl von 36 Thurmen gabe.

<sup>2)</sup> και πρώτα μέν τήν χώρην απετάμοντο, τάφρον δρυξάμενοι εθρέαν, κατατείνουσταν έκ των ταυρικών δυρέων ές τήν Μαιώτιν λίμνην. — Herodot, lib. IV. cap. 4.

nur drey Umstände vergessen: 1) daß es dort nicht nur kein Gebirge, sondern nicht einmal einen Hügel giebt; 2) daß sich der Graben vom Rarkinitischen Meerbusen zum faulen und nicht zum Usowschen Meere gezogen hätte und endlich 3) und zwar der Hauptumstand, daß die Rimmerier, die aus Medien zurückkehrten, gar keinen Grund hatten, nach Perekop zu gehen und einen ungeheuren, ganz unnützen Umweg zu machen, da ihnen doch derselbe ganz nahe Weg offen stand, auf dem sie Taurien verlassen hatten, nämlich über die bosporische Meerenge.

Obgleich Anacharsis ein Scythe war, so wurde ich mich nicht so sehr über ihn wundern, wenn er Pantikapaa in demselben Zustande gesehen hatte, in dem ich Kertsch gesunden habe. Rur klassische Erinnerungen können jest den Reisenden hier fesseln. Der Hasen, welcher einst durch den Handel der Jonier, oder durch das Wassengeräusich der, hier strömenden Basallen und Bundesgenossen Mithridat's belebt war, steht jest leer und die, einst glänzende Hauptsstadt der bosporischen Könige ist die Wohnung weniger, armer Handwerter und Krämer geworden. Selbst die Gezgend um die Stadt bietet in den ausgewühlten Gräbern den traurigen Anblick eines Kirchhofs dar.

hier ist der Leichnam von Pantikapaa, cadaver Oppidi und zwar ein Leichnam, in dem alles Leben erloschen ist, nichts als die Beute der Verwesung. Und durfen wir schwache Sterbliche uns über den schnellen Verlauf des Les bens beklagen, wenn Stadte, wenn ganze Reiche hinsterben!

Muojono le città muojono i Regni; Copre i fasti e le pompe arena ed erba: E l'uom d'esser mortal par che si sdegni! In Theodosta habe ich, wie sich's gehört bennu Ansang angefangen, d. h. ich habe zuerst das alte und dann das neue Theodosta beschrieben; hier werde ich einer andern Ordnung solgen översson mederson, wie Homer; ich werde erst von Kertsch sprechen und und mich dann zu den entsernten Zeiten von Pantisapda und dem Bosporus wenden.

Nachdem ich in dem Hause des Herrn Dubrux, welches sich ber der Einfahrt in die Stadt befindet, ein Unterkommen gestunden habe, halte ich es für die Pflicht der Dankbarkeit, vor allen Dingen meine Erkenntlichkeit für die Gaststreundschaft, ohne welche ich vielleicht eines Obdachs entbehrt hätte, an den Tag zu legen; denn wie ich schon weiter oden gesagt habe, so sehlt es den dürstigen Gewerdsleuten (mehrentheils Fischern) den dem besten Willen an Mitteln und an Platz, Fremde zu beherbergen. Hier lebe ich im Gegentheil sehr ruhig, in einem hübschen Hause und habe noch überdieß an meinem zuvorkommenden Wirth einen Führer, mit dem ich schon alle Gegenden, die einiger Ausmerksamkeit verdienen, durchwandelt habe.

Da ich das vierte Kapitel des stebenten Buches Strasbo's, meines treuen Wegtweisers durch Taurien, auswendig weiß, so habe ich gleich anfangs die Bemerkung gemacht; daß sich Kertsch, trot der entgegengesetzten Behauptung des Pallas, auf derselben Stelle befindet, wo Pantikapda gesstanden hat. Selbst die Grabmahler, von denen die Stadt umringt ist, lassen hier, eben so wie den Oldia keinen Zweissel übrig, daß die Hauptstadt des Bosporus auf diesem Platze gestanden habe. Da aber die historischen Ueberlieserrungen und Denkmähler (Medaillen) unbestreitbar beweisen, daß die kenennung: Pantikapda und die neuere:

Bosporus eine und diefelbe fen, fo fam ich nicht begreifen, wie man darauf gefommen ist, die, von den Joniern gegrunbete Stadt, beren Name fich hier auch sogar bis zu ben spåteren Zeiten erhalten hat, an einem andern Orte gu fic chen, benn Bosporus ist, so ju fagen, mur die gemeine Solfsbenennung für die Hauptstadt des Bosporus, welche man weber auf ben toniglichen Mebaillen, noch in ben geschichtlichen Berichten von den bosporischen Ronigen findet: kondern sowold auf ienen, als in diesen sieht man immer, ohne Ausnahme nur den Namen Pantikanda. Es ist schon gemig gesagt worden, um darzuthun, das Pantifapaa und Bosporus eins und basselbe sen, wenn aber auch biefe Beweise noch nicht hinreichend scheinen sollten, so läßt doch die Beschreibung Strabo's gar feinen Zweifel mehr übrig, benn fie ift der Lage von Kertich so angemessen, bag sie an dies sem Ufer der Meerenge mit keiner andern verglichen werden fann. Rertich liegt am Buffe eines Berges am Meere. Ich vermuthe, daß sich Kertsch zu Pantikapsa ganz so verhalten habe, wie Podol \*) ju Riew: hier war der Safen, und bie eigentliche Gtabt lag auf bem Berge. Wir werben bas bernach seben. Der ununterbrochene Zwist, wegen bes aus. schließlichen Sandels auf dem schwarzen und Asowschen Meere, zwischen den Benetianern und Gemuesern; Die Unfiede lung der Ersteren in Tan oder Asow, die Besitnahme der Lettern von bem Bosporus: alle biefe Umftanbe benten barauf bin, das bie Wellen biefer Meerenge oft von bem Blute der feindlich geffunten Mebenbubler gerothet worden

<sup>\*)</sup> So heißt der untere Theil von Riem.

seigen; vielleicht ging auch Kertsch selbst zu verschiedenen Malen aus einer Hand in die andere. Die Seschichte schweigt davon, jedoch kann man vermuthen, das die Besnetianer irgend einmal, wenn auch nicht auf lange, Herren von Kertsch gewesen sind, denn sie haben Zeit gehabt, ihre Ldwen, als Thorwachen, vor der Stadt aufzustellen. Ich habe diese Ldwen, die im Museum zu Theodosia ausbewahrt werden, gesehen.

Zwey nicht große Thurme bezeichnen den Ort, wo zu Zeiten der Senueser das Stadtthor gewesen ist. Von hier führt eine lange, armselige Sasse in die eigentliche Festung und das ist es Alles, woraus das heutige Kertsch bestehe. In der Mitte des Festungsplazes habe ich einen Dausen von Marmarstücken gesehen, die man in den umliegenden Gesenden ausgegraden hat und unter denen ich einen kolossischen Torso von griechischer Arbeit, wie es mir schien, der merkt habe. Nach dem rechten Schenkel zu urtheilen, der mit einem dünnen Gewande bedeckt ist, war es eine weiblische Sestalt. Alles übrige ist in einem solchen Austande, dass man nichts weiter erkennen kann und zur Schande der schönen Künste habe ich mitten unter diesen Bruchstücken auch eine Saule mit einem Turban gesehen, der gewöhnliche Grabstein der Muselmanen.

Bon dem Berge, gerade über der Stadt bietet sich eine außerordentlich schone Aussicht auf den Bosporus dar: die Kusten, die Landzunge, die bogenformigen Busen des Taman mahlen sich in der Ferne wie die Bilder eines Pasnoramas. Alles führt auf den Schluß, daß hier die obere Stadt oder die Festung, Akropolis, deren Strado erswähnt,

wähnt, gestanden habe 3). Her sind noch Trümmern von ungeheuer großen Säulenmassen, welche vielleicht zu Portiten des Pallastes dienten. Eine davon trägt den Namen, Mithridatssessel, ohne alle andere Ursache, als daß man hier durchaus ein Andensen an den berühmtesten der bosporischen Könige sinden wollte, denn diese Ruine hat eben so viel Aehnlichseit mit einem Sessel, als mit einem Tisch und jedem andern Gegenstande, und nicht der Verstand, sondern nur die Einbildungskraft kann darin Absicht und Iweck entdecken. Uebrigens sind auf demselben Verge noch andere ähnliche Trümmern und so hätte man auch diese: Pharsnaks Vanfarlis Van

Pantikapåa muß, wie ich vermuthe, einen großen Raum auf dem Ramme des Berges eingenommen haben. Akrospolis herrschte über die Stadt, deren Umfang nach Strasbo's Worten 20 Stadien (4 Werst) betrug \*). Diese Umgabe giebt keinen hohen Begriff von der Größe der Stadt. Allein ich glaube, daß man hier unter er roße der Stadt. Umfang, sondern den Bogen verstehen muß, dem das Ufer der Weerenge zur Basis diente. In diesem Falle konntessich Pantikapåa auch zu Strabo's Zeiten gegen 4 Werst, längs dem Bosporus hin, ausdehnen.

Die Umgegenden von Kertsch erinnern mich an Olbia; auch hier ist alles durchwühlt. Gregorius Nazianzes

<sup>3) &</sup>quot;Exel de (Παντιπάπαιον) και 'Ακφόπολιν. Strab. lib. VII. cap. IV. §. 4.

<sup>4)</sup> το δε καντικάκαιον λόφος έστε κάντη κερισικούμενος έν κύκλω σταδίων είκοσι. Loco cit. — Hier muß man unter Havτικάκαιον λόφος ben Bergtheil ber Stadt versiehen, benselben, von dem ich bier spreche.

nus hatte auch uns, so wie seine Cappadocier, Rekrophonen, d. h. Todtenmörder ') genannt. Hier ist jesboch das Tröstliche, daß nicht jeder, der einen Spaten hat, nachgraben darf, dieses Recht gehört ausschließlich dem Herrn Dubrur; auch ist es gut, daß man die Gräber mit Borssicht ausgrädet.

llebrigens versährt man auch hier mit den ausgegrasbenen Fundamenten gerade so wie in Olbia, man sucht sie auf, um sie zum Bauen oder zu Bruchsteinen zu verbrauschen. Und so verschwinden natürlich die letzen Spuren, nach denen man irgend eine Muthmasiung über die Topographie von Pantikapäa, das auch in seinem Schutte noch die Ausmerksamkeit des Archäologen verdient, hätte sessstellen können. Vielleicht wäre es auch jetzt noch nicht zu spätz Nachforschungen anzustellen; allein man müste systematisch zu Werke gehen, wenn ste von Erfolg sepn sollten. Werkam dasür stehen, das sich unter den Steinhausen, die man zu Schutt oder Kalf verbraucht, nicht vielleicht Inschristen befinden, welche die dunkte Seschichte des Bosphorus aufstlären könnten? Wenn ich nicht irre, war De Boze der Erste, der im Jahre 1724 6) eine Vantisandische Medaille

<sup>5)</sup> Der heilige Gregorius Nazianzenus hat ohngefiche 80 Epigramme gegen die Grabzerstörer geschrieben. Dieser heilige Mann verstand auch in beldnischen Denkmalern die Werke der schonen Kunst zu ehren. Folgendes Spigramm schrieb er in Cappadocien.

Μαυσώλου τάφος έστι πελώξιος, άλλα πάξεσσε
Τίμιος. Ο ΰτις έπει τυμβολέτης παλάμη.
Καππαδόπεσσιν έγωγε μέγ' έξοχος. άλλα δεδοςπας
Οῖα πάλων. στήλη γράψατε ΝΕΚΡΟΦΟΝΟΝ.
S. Greg. Naz. Epigr. CXVII.

<sup>6)</sup> De Bose. — Des rois du Bosphore Cimmérien. —

mit bem Bilbniffe bes Ronigs Berifabes erfannte; bis dahin hatte man geglaubt, daß es im Bosphorus ent. weber niemals Medaillen gegeben habe, oder daß fie ganglich verschwunden sepen. Seit dieser Zeit aber hat Bails lant und vormalich der Numismat Cary ') eine Menge berselben entdeckt und durch diese Denkmaler die fehlenden Stellen im Diodorus Siculus jum Theil ergangt. Wenn der zufällige Kund einer Medaille in Asien auf solche Entbeckungen führen konnte, was darf man da nicht auf ben Trummern von Pantikapaa selbst erwarten. iedoch immer und wiederhole es, daß hier ein eigentlicher Archaolog und Numismat senn mußte, ber sein Geschaft systematisch betriebe, der wüßte, wo er nachzugraben hätte und nicht allein berumwühlte, sondern sich nach der Lage richtete, in der fich die, in der Erde entbeckten Gegenstände zu einander befinden. Dieses Lettere ist nicht so unwichtig,

Mém. de l'Académie des Inscrp. et belles lettres. Tom. VL pag. 550.

<sup>7)</sup> Cary — Histoire des rois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmérien, éclaircie par les médailles. — Felix Cary ward geboren im Jahre 1699 zu Marfeille, wo sein Batter Buchhandler war und starb 1754. — Ich besite ein kostbares Cremplar seines Werfes mit Randglossen von Barthelemy dem Verfasser des Anacharsis. Folgende Anekdote, die vorne vor dem Titelblatte steht, wird dem Leser nicht unwillsommen seyn.

<sup>&</sup>quot;Cary hatte vor seinem Tode ein Testament gemacht und "darin festigesett, daß sein Bruder, ein Apotheter, die goldemen Medaillen dem Könige verkaufen, die übrigen aber beschalten solle, mit der Bedingung, sie niemals aus dem "Hause zu lassen und keinem Menschen in der Welt abzustreten. Dieses erfüllte der Apotheker mit der größten Pünktsulichkeit: die goldenen Medaillen verkaufte er dem Könige, "die übrigen aber, silberne und kupferne, schmelzte er alle "zusammen und machte Mörser daraus für seine Apotheke.

als es benm erften Blicke scheint. Go hatte man, gum Beis spiel, nicht lange vor meiner Ankunft ein Grab aufgescharrt, in welchem man einen Aschenkrug fand, um den rings herum Amphoren standen, deren jeder einen besondern Buchftaben trug; und ich zweifle gar nicht, daß die Ordnung biefer Buchstaben irgend eine Inschrift bildete, denn die Buchstaben befanden sich auf der Mitte des Gefäßes und nicht auf den henkeln, wo die Alten durch den Namen des Stadthauptmams gewöhnlich die Jahrszahl bezeichneten. Wenn man bepm herausnehmen der Amphoren die Ordnung, in der fie standen, beobachtet hatte, so hatte fich wahrscheinlich eine Inschrift gezeigt, die vielleicht nicht ohne Werth gewesen ware. Statt beffen find die Umphoren ohne Racksicht auf die Buchstaben herausgenommen, untereinans bergeworfen und, ich weiß nicht wohin, verschieft worden, so das fie jest den Bersen der Spbille gleichen, welche der Wind in der Sohle von Ruma herumgetrieben hatte: und weim man auch jett alle Umphoren ben einander hatte, so ware die Untersuchung derselben doch nichts anderes, als eine algebraische Aufgabe ber vermischten Buchftaben, beren, wenn ich mich recht erinnere, nicht weniger als 12 an der Zahl find.

Es ist hier weit angenehmer, sich mit den Erinnerungen der Vergangenheit, als mit dem Beschauen des Gesgenwärtigen zu beschäftigen. Deswegen will ich in meinem nächsten Briefe zu einem Ueberblick der Geschichte des Bosporus schreiten und also kein Wort nicht von Kertsch, das an und für sich selbst nichts Merkwürdiges enthält, als etwa eine in der Festung befindliche Kirche und auch das nur ihres Alters, aber nicht ihres Geschmacks wegen, ob-

gleich die Kuppel, die auf vier marmornen Saulen ruht, auf griechische Baukunst deutet. Ich halte sie jedoch für ein Denkmal aus den Zeiten der Genuesischen Herrschaft.

# Zwei und zwanzigster Brief.

Lettid.

Ich will dir beweisen, wie sehr ich auf beine Rachficht baue, indem ich in diesem Briefe von einem Gegenstande sprechen werbe, der dir entweder langst bekannt ift, ober doch wenig Unterhaltendes für dich hat: nämlich von ber alten Geschichte von Pantikapaa. Bu meiner Entschuls bigung weiß ich nichts anzuführen, als daß ich auf den Ruinen der Hauptstadt des Bosporus selbst schreibe. Rdnmen fich die vergeffenen Begebenheiten langst verflossener Jahre ber Einbildungsfraft irgendwo lebhafter barftellen, als gerabe auf bem Orte, wo sie fich zugetragen haben? hier schwebe mir ber grausenvolle Schatten bes unversohnlichen Keindes Roms vor. Auch im Tobe noch fürchterlicht wahne ich hier sein lettes Rocheln zu boren, als er, sieh seh nend nach dem Tode, mit dem ihm verhalten Leben kampfte.

Von Pantikapäa wissen wir, daß es so wie die übrisgen Rolonien der Jonier, in der Hälfte des sten Jahrhumderts vor Christi Seburt gegründet worden ist. Man muß annehmen, daß ihre Regierung, so wie in allen andern kaufsmännischen Niederlassungen, demokratisch war, allein die Sesthichte schweigt von den ersten und vielleicht den besten Jahren des politischen Lebens von Pantikapäa, und es fängt erst als Hauptstadt der bosporischen Könige an, bekannt zu werden.

Aus ben Worten bes Dioborus Siculus, ber die ersten Ronige bes Bosporus Archeanaftiben nennt, haben neuere Geschichtesforscher ben Schluß gezogen, daß bieß die erste Herrscher Dynastie dieses Landes gewesen sen. Ich sehe nicht wohl ein, worauf sie eine solche Meinung gründen fonnen. Schon ber Rame Archeanaftiben zeigt ein Gattungswort und keinen eigenen Namen, folglich waren bie Archeanaftiben Dynasten, b. h. Herrscher. Allein daß wir die Reihenfolge berselben eine Dynastie nennen sollten, in bem Sinne, wie wir biefes Wort gewohnlich nehmen, bagu sehe ich nicht den geringsten Grund. Meine Meinung darüber ist folgende: Ich vermuthe, daß Phanagorien, die Hauptstadt des asiatischen Bosporus, welche ebenfalls um bie Salfte bes 6ten Jahrhunderts vor Christi Geburt und von benselben Milefiern gegründet worden ift, zuerst unter eine Alleinherrschaft fiel. Ob sich die Phanagorier frenwils lig einen Ronig gewählt haben, ob irgend ein machtiger Burger bem Bolfe die Berrichaft entriffen habe, barüber schweigt die Geschichte, jedoch führt die Benenmung Inrann, bie den Konigen des Bosporus felbst bis zu Strabo's Zeiten geblieben ift 1), auf die Bermuthung, daß die Phanagorier die Herrschaft eines Einzigen wider ihren Willen anerkannt haben. Dem sen nun, wie ihm wolle; allein bie Archeanaktiben herrschten schon 2) 42 Jahre in bem affatis schen Bosporus, als Pantikapaa noch fren war. laufe dieser Zeit breiteten die Könige des Bosporus ihre Macht auf benden Seiten der Meerenge aus; damals wurde auch Pantikapaa unterworfen und die Hamptskadt des euros

<sup>1)</sup> Enahouvo di rugavvoi. Strab, lib. VII. cap. IV. §. 4.

<sup>2)</sup> Diod. Sic. lib. XII. cap. 51.

paischen Theils des Neichs, wohin der letzte von den Arscheanaktiden und der erste König des gesammten Bosporus seine Residenz verlegte. Dies war

#### Spartacus L.

ber nach de Boze's Rechnung 3) 439 Jahre vor Christi Geburt den Thron bestieg. Diodox sagt in den Synchronismen zum dritten Jahre der 85sten Olympiade: Spartacus regierte 7 Jahr 4) und weiterhin zum 4ten Jahre der 86sten Olympiade 17 Jahr 5) Hier scheint ein Fehler Statt zu sinden, allein beyde Stellen können in Uebereinstimmung gebracht werden. Spartacus konnte 17 Jahre in dem assatischen Bosporus regieren und nur 7 Jahre in dem europäischen, von der Unterwerfung von Pantikapäa an gerechnet (das alles dient mir, wie du siehst, zur Begründung meiner früher ausgestellten Nuthmaßung). Der Nachsolger des Spartacus war

#### Gelencus,

wahrscheinlich der Sohn des Spartacus, der nach Diodor's Zeitrechnung, die ich bis zum Ende dieser Opnastie bepbehalten werde, den Thron im 4ten Jahre der 86sten Olympiade bestieg und vier Jahre regierte.

### Spartafus IL

regierte 22 Jahre. Die Erscheinung seines Namens in der Chronologie der Bosporischen Könige verdanken wir dem Herrn De Boze. Bis zu ihm hatte man diesen 22jahrigen Zwischenraum in der Geschichte des Bosporus mit ganz grundlosen Hopothesen ausgefüllt; er ersauterte aber

<sup>3)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscrp. &c. Tom. VI. pag. 554.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. loco cit.

<sup>5)</sup> Diod. Sic. lib. XII. cap. 36.

ble Worte bes Diodor so, daß darüber gar kein Zweifel mehr übrig blieb ')

#### Satyr I.

ber Sohn bes Spartakus regierte 14 Jahr, wahrscheinlich fing bas bosporische Reich schon unter seinem Vater an, Starte zu gewinnen. De Boge fagt, baß Satyr unter den Mauern von Theodofia, als er diese Stadt bela gerte, seinen Tob gefunden habe 1). Ich weiß nicht, wober er biese Rachricht geschöpft hat, allein sie stimmt nicht bas mit überein, was er felbst von Satnr's Grabmabl auf der ditlichen Rufte bes Bosporus, dessen auch Strabo erwähnt 8), sagt. Er mag nun in Pantifapaa, ober unter ben Mauern von Theodosia gestorben senn, so sehe ich keis nen Grund, warum man ihn auf ber afiatischen und nicht auf der europäischen Ruste in der Sauptstadt des Reichs in bem Begräbnis der Ronige hatte bensetzen sollen. Ich vermuthe - und bas dient auch zur Befestigung meiner frus heren Muthmakung — daß das Grab, von welchem Strabo spricht, nicht die Asche des Satnr, von dem bier die Rede ist, sondern die Asche eines andern, ältern in sich schließt, dessen Name in der Geschichte verschwunden ist und bessen Andenken nur in der allgemeinen Benennung Urcheanaftiben übrig geblieben ift. Selbst Strabo's Musbruck giebt meiner Meinung neue Wahrscheinlichkeit. spricht von dem Grabmal eines gewissen sehr berühmten

<sup>6)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscrpt. &c. Tom. VI. p. 555.

<sup>7)</sup> Ibid. p. 557.

<sup>8) —</sup> το Σατύρου μυήμα — τοῦτο δ' ἐστίν ἐκ' ἀκρας ΤΙΝΟΣ κωστόν ΑΝΔΡΟΣ τῶν επιφανῶς δυναστευσάντων τοῦ Βοσκίρου. — Strab. lib. XI. cap. II, Ş. 7.

Beberrichers des Bosporus. Er batte einen Ronig, ber in politischer Berbindung mit Athen stand und besonders den Bater bes Leucon, ber burch die Rede des Demofibes nes gegen ben Leptin fo befannt war, gang guverlaffig nicht einen gewissen genannt. Bis bieber baben wir nur burch Diodor allein Kenntnis von den bosporischen Konigen; allein Satyr der Erste wird schon von den Athenienfifthen Rednern Enfias und Ifofrates angeführt. Diefer lettere schlieft seine Rebe für den Bosporitaner, den Cobn bes Copdas, Catnr's Liebling, mit folgender Unrede an den Richter von Athen: "Ihr erinnert euch gewiß noch der Dienste, welche euch Satyr und mein Bater geleistet baben, die unter allen Bellenen euch am meisten ach teten, so daß zu Zeiten des Miswachses, wenn Rauffahrtenschiffe anderer Bolker nach Setreide zu uns kamen und leer guruckfehrten, die Eurigen boch immer die Erlaubnis erhielten, Korn auszuführen" ), — Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß die Berhaltnisse des Bosporus mit Griechenland von biesem Satyr an verfrauter gu werben anfingen.

### Leucon,

Satyr's Sohn und Nachfolger, bestieg den Thron im 4ten Jahre der 96sten Olympiade und regierte 40 Jahre. Aus der Rede des Demoskhenes gegen das, von Leptin vorgeschlagene Gesetz sehen wir, daß er das Bürgerrecht in Athen hatte. Der Redner nennt sowohl ihn, als seine Vorsahren, wohlthätige Freunde der Republik 10). Dieses beweist, daß die Verbindungen des Bosporus mit Athen schon

<sup>9)</sup> Isocrat. Orat. Trapezit. cap. 29.

<sup>10)</sup> Demosth. adversus Leptinem,

vor Satyr statt kanden, allein noch nicht so eng. waren, als zu Leucon's Zeiten; denn Isokrates spricht zwar von seinem Bater, erwähnt aber nichts davon, daß man ihn mit dem Bürgerrecht beschenkt habe, was er gewiß nicht unterlassen hätte, wenn es der Fall gewesen wäre. Leucon besessigte während seiner langsährigen Regierung das Reich im Immern und erweiterte die Gränzen desselben. Ihm unterwarf sich auch endlich Theodosia, wohin er den Hamptzgetraidehandel verlegte, der, wie Demoskhenes sagt, dem von Bosporus, d. h. von Pantikapda nichts nachgab 11). Strado schreibt, daß zu Leucon's Zeiten aus Theodosia allein eine Million und einmalhunderttausend Medinnen Gestraide nach Athen versührt worden seyen 12). Er sagt auch von diesem Könige, daß er den Namen eines Tyranmen nicht verdient habe 13).

Vielleicht nicht in der ganzen Ausbehnung dieses Worstes, welches sich auch schon zu den Zeiten des Geographen dem Sinne zu nähern ansing, den es jetzt hat; allein, wenn man das, was Polyaenus, wenn auch zum Ruhme seiner kriegerischen und politischen Schlauheit, von ihm erzählt, so zeigt sich doch in dem Charafter Leucons ein fürchterzliches Gemisch von Grausamkeit und Hinterlist 14).

Eine seiner Neben, die Athenaus ausbewahrt hat, verdient hier einen Plag. Leucon war, wie alle Menschen seines Gleichen, von Schmeichlern, Kundschaftern und Obs

<sup>11)</sup> Ibid.

<sup>12)</sup> Strad. lib. VII. cap. IV. §. 6. Ein Medimnus betrug ohngefahr so viel, wie unser Scheffel.

<sup>13)</sup> Ibid. §. 4.

<sup>14)</sup> Polyaent Strat, lib. VI. cap. IX.

renbläsern umgeben. Diesen lettern war es gelungen, durch ihre Berläumdungen die Besten seiner Anhänger von ihm zu entsernen und die Macht in ihre eigenen Hände zu beskommen. Schon war nur eine geringe Anzahl ehrlicher und dem König ergebener Männer übrig geblieben, als sich wiesder ein Verläumder mit einer neuen Anklage gegen einen derselben ben ihm einfand. Leucon rief ihm zu: "Niederträchtiger! ich würde dich augenblicklich mit eigener Hand ermorden, wenn die Tyrannen nicht solcher Bösewichter, wie du bist, bedürste 14).

Schreckliche Nothwendigkeit! furchtbares Bekenntniss! Ihm folgte im dritten Jahre der 106ten Olympiade kein altester Sohn

#### Spartacus,

von dem wir aus dem Diodor mur wiffen, daß er 5 Jahre regierte und daß ihm im 4ten Jahre der 107ten Olympiade fein Bruder

### Parisades

nachfolgte. De Boze vermuthet, daß er nach einer 38jahrigen Regierung gezwungen gewesen sen, seinen Brüdern Satyr und Gorgipp einen Theil der herrschaft abzutreten,
allein Strabo, der bis dahin alle Veränderungen in der bosporischen Regierung umständlich berichtet, erwähnt dieser Begebenheit mit keinem Wort, folglich kann man annehmen,
daß Pärisades seinen Brüdern Satyr und Gorgipp vielleicht wohl einige herrschaften im Bosporus zugetheilt,
aber desse langiahe

<sup>15)</sup> απέπτεινα αν εἶπε (ὁ λεύπων τῷ διαβάλλοντι) δέ νη τους βεόυς, εἰ μη πονηςῶν ανδρῶν ή τυραννίς ἐδεῖτο. Athen. Deipnosoph. lib. VI. cap. XVI. pag. 257.

rige Regierung muß glücklich und auf die Liebe des Volkes gegründet gewesen senn, dem nach seinem Tode wurde er von den Bewohnern des Bosporus in die Zahl der Götter aufgenommen 16). Er starb im dritten Jahre der 117ten Olympiade und hinterließ drep Sohne,

Satyr II. Prytanis und Enmilius.

Der alteste, Satyr, hatte kaum die Jügel der Resgierung ergriffen, als er erfuhr, daß sein jüngster Bruder Eumilius unter den benachbarten Barbaren eine Kriegsmacht geworben habe und damit umgehe, ihn vom Throne zu stoßen.

Ohne Zeit zu verlieren, zog Satyr mit einem zahlreischen Heere, ben dem sich außer seinen Bundesgenossen, den Schthen, gegen 2000 Mann hellenischer Soldner und eben so viel Thracier befanden, gegen seinen aufrührerischen Bruder zu Felbe.

Mit dieser Macht setzte der Konig über den Fluß Tapsisch; und fand den Eumilius, dem der Thrazisch; König Ariopharnes mit 20,000 Mann Reiteren und 12,000 Mann Fusvolf zu hulse gekommen war, bereit, ihn mit einer eben so starken Macht zu empfangen.

Das Gluck unterstützte ben dieser Gelegenheit den Muth und die gute Sache Satyr's. Er schlug den Feind und twang den Eumilius, sich mit Ariopharn und den Ue-

<sup>16)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. §. 4.

<sup>17)</sup> Ich vermuthe der Salgir; auch giebt es in diesen Gegenden in der Nabe der bosporischen hauptstadt keinen andern Fluß.

<sup>&</sup>quot;Mannert fagt namentlich, daß ber Tapfis der Alten der "beutige Salgir fen," Anmert. d, Ueberf.

berbleibseln bes heeres in die hauptstadt, (vermuthlich irgend eines kleinen Ecythischen Konigs) zuruckzuziehen 18).

Der Jugang zu biesem Jufluchtsorte, ben ber Fluß Tapfis, ein bichter Wald und steile Schluchten umgaben, war außerst schwierig. Nur zwen Wege gingen dahin, von benen der eine zu dem, mit hohen Mauern und Thürmen befestigten Wohnsitz des Konigs führte, der andere aber über einen Worast ging und wegen des Schlammes unzugänglich war. Das Haus stand auf Pfeilern, so daß sich unter demselben Wasser befand 19).

So schwierig auch der Zugang zu einem solchen Orte war, so überwand dech Satyr's Muth und die Ergebensheit seines Heeres alle Hindernisse. Die Soldaten brachen sich einen Weg durch den Wald, woben eine Menge von ihnen ihren Tod fanden, da sie im Dickicht die seindlichen Pseile weder sehen, noch abwehren konnten. Dessen ungeachtet setzen die, dem Tode Entstohenen ihre Arbeit muthig fort und dssiehen sich nach dreptägigen unablässigen Anstrengungen einen Weg zu dem Zustuchtsorte der Feinde. Hier begann ein heißer Kamps. Minist, der tapkere Ansührer der Soldner, führte sein Heer zur Schlacht und kämpste wie ein Verzweisselter, muste aber dennoch der Uebermacht weichen. Satyr, der Nachricht davon erhalten hatte, stog ihnizu Hülfe, und würde die Feinde ohne Zweisel geworsen haben, wenn

<sup>18)</sup> Menn man den Tapsis fur den Salgir annimmt, so befand sich die Hauptstadt, von welcher hier die Rede ift, in der Gegend, wo der Salgir in den Siwasch fallt.

<sup>19)</sup> So verstehe ich diese Stelle im Diod. Sie. und lese ansstatt dinois dinos: diebrudiano d' OIKOZ, dinegava de ravidatan elne dinigrese. Diod. Sie. lib. XX. esp. 23-

ihm nicht ein verhängnisvoller Speer die Arme durchbohrt hatte. Die Gefährten des Königs trugen ihn aus dem Gemetel. Die Wunde war tödtlich; noch in derfelben Nacht gab Satyr den Geist auf, neum Monate nach dem Tode seines Vaters.

Tros dieses Verlustes beweist doch Alles, daß der Sieg auf der Seite des Rechtes war, denn Eumilius wagte das heer, welches sich zurück zog, nicht zu versolgen und Minisk, der wieder über den Fluß zurück ging, führte Satyr's Leichnam nach Pantikapaa, wo Prytanis seinem Bruder die letzte, traurige Pflicht erzeigte und ihn in der königlichen Gruft bepsetzen ließ.

Prytanis, der an Satyr's Stelle getreten war, eilte mit einem heere in die Stadt Gargaza 20), wo ihm Eumilius durch seine Sesandten den Vorschlag machen ließ, ihm einen Theil der herrschaft über den Bosporus abzutreten. Prytanis schlug es ab, ließ eine Besatzung in Sargaza und kehrte in die Hauptstadt zurück, um seine neue herrschaft zu befestigen.

Unterdeffen verließ Eumilius mit seinen Bundesgenossen, bem Barbaren, seinen Zufluchtsort, bemächtigte sich der Stadt Gargaza, zugleich nebst mehreren anderen Plägen, schlug den Prytanis auf's Haupt, trieb ihn endlich bis auf eine, dicht ben dem Mästischen Gee gelegene Landzunge und schloß ihn hier ein 21). Prytanis blieb nichts anders übrig, als sich zu unterwerfen.

<sup>20)</sup> Diod. Sic. lib. XX. cap. 23 und 24. Unter den alten Geographen ift Diodor ber einzige, welcher biefe Stadt anglebt; sie befand sich von Pantikapaa jenfeits bes Salgir's.

<sup>21)</sup> Dies muß die Landzunge Arbat fenn, denn fonft giebt

Er übergab seinem Bruber das Heer und trat ihm das Reich ab; als er aber nach Pantikapda kam, machte er einen Versuch, die verlorne Herrschaft wieder an sich zu bringen. Da stand Eumilius mit seiner ganzen Macht gegen ihn auf und entschied durch einen neuen Sieg das Schicksal des bosporischen Reiches. Prytanis stoh in die Stadt Cepi 22) und siel hier unter den Streichen seiner Feinde.

Co blieb Eumilius, befleckt mit dem Blute feiner Brüder, ohne weitere Mitbewerber, herr des bosporischen Thrones. Um sich darauf zu befestigen, sprach er über alle Angehörigen bes Satnr und Arntanis, über ihre Beiber und Kinder das Todesurtheil aus. Von allen diesen Unglucklichen gelang es nur einem einzigen Junglinge, Darisabes, Satyr's Sohne, bem allgemeinen Untergange gu entflieben. Er verbarg fich ben dem Scothen-Ronige, Ugar, allein die Geschichte schweigt über seine ferneren Schickfale. So viele unschuldige, von der Wuth eines Ehrgeizigen bingewürgte Schlachtopfer verursachten unter bem Bolfe ein Eumilius verstand die Gemuther allgemeines Murren. zu beschwichtigen. Geschenke, Wohlthaten, glanzende Siege über die Reinde des Bosporus, vorzüglich über die Sees rauber und endlich auch seine Geschicklichkeit, die abscheulichsten Schandthaten auf Rechnung der politischen Roth

es, so nabe ben dem Maotis keine, auf welche man ein heer batte hindrangen und einschließen konnen.

<sup>22)</sup> Diod. Sic. lib. XX. cap. 26. Plinius erwähnt diefer Stadt, Copi Milesiorum, und rechnet sie zu den Städten des assatischen Bosporus. Der Zusak Milesiorum zeugt fur ihren Ursprung durch die Wilesischen Jonier.

rige Regierung muß glücklich und auf die Liebe des Volkes gegründet gewesen seyn, denn nach seinem Tode wurde er von den Bewohnern des Vosporus in die Zahl der Sötter aufgenommen 16). Er starb im dritten Jahre der 117ten Olympiade und hinterließ drep Sohne,

Satyr II. Prytanis und Enmilius.

Der alteste, Satyr, hatte kaum die Jügel der Resgierung ergriffen, als er erfuhr, daß sein jüngster Bruder Eumilius unter den benachbarten Barbaren eine Rriegsmacht geworben habe und damit umgehe, ihn vom Throne zu stoßen.

Ohne Zeit zu verlieren, zog Satyr mit einem zahlreischen Heere, ben dem sich außer seinen Bundesgenossen, den Schthen, gegen 2000 Mann hellenischer Soldner und eben so viel Thracier befanden, gegen seinen aufrührerischen Bruder zu Felde.

Mit dieser Macht setzte der Konig über den Fluß Tapsisch; umb fand den Eumilius, dem der Thrazische Konig Ariopharnes mit 20,000 Mann Reiteren und 12,000 Mann Fußvolf zu hulse gekommen war, bereit, ihn mit einer eben so starken Macht zu empfangen.

Das Gluck unterstützte ben dieser Gelegenheit den Muth und die gute Sache Satyr's. Er schlug den Feind und zwang den Eumilius, sich mit Ariopharn und den Ue-

<sup>16)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. §. 4.

<sup>17)</sup> Ich vermuthe ber Salgir; auch giebt es in biefen Gegenden in der Nabe der bosporischen Sauptstadt keinen andern Flus.

<sup>&</sup>quot;Mannert fagt namentlich, daß der Tapsis der Alten der "beutige Salgir sen," Anmerk. d, Uebers.

berbleibseln bes heeres in die hauptstadt, (vermuthlich irgend eines fleinen 'Schthischen Ronigs') zurückzuziehen 18).

Der Zugang zu biesem Zusluchtsorte, ben ber Fluß Tapsis, ein blechter Wald und steile Schluchten umgaben, war außerst schwierig. Nur zwen Wege gingen bahin, von benen der eine zu dem, mit hohen Mauern und Thürmen befestigten Wohnsitz des Königs sührte, der andere aber über einen Worast ging und wegen des Schlammes unzugänglich war. Das Haus stand auf Pfeilern, so daß sich unter demselben Wasser befand 19).

So schwierig auch der Zugang zu einem solchen Orte war, so überwand dech Satyr's Muth und die Ergebenzbeit seines Heeres alle Hindernisse. Die Soldaten brachen sich einen Weg durch den Wald, woden eine Menge von ihnen ihren Tod fanden, da sie im Dickicht die seindlichen Pseile weder sehen, noch abwehren konnten. Dessen ungeachtet setzen die, dem Tode Entstohenen ihre Arbeit muthig fort und dssieten sich nach dreytägigen unablässigen Anstrengungen einen Weg zu dem Zusluchtsorte der Feinde. Hier begann ein heißer Kamps. Minist, der tapfere Ansührer der Soldner, sührte sein Heer zur Schlacht und kämpste wie ein Verzweisselter, mußte aber dennoch der Uebermacht weichen. Satyr, der Nachricht davon erhalten hatte, stog ihm zu Hülfe, und würde die Feinde ohne Zweisel getworsen haben, wennt

<sup>18)</sup> Menn man ben Tapsis fur ben Salgir annimmt, so befand sich die Hauptstadt, von welcher hier die Nebe ift, in ber Gegend, wo der Salgir in den Siwasch fallt.

<sup>19)</sup> So verstehe ich diese Stelle im Diod. Sie. und lese ansstatt δίποις δίπος: διευτύλωτο δ' ΟΙΚΟΣ, ὑπεράνω δέ των υδαίτων είχε διπήσεις. Diod. Sie. lib. XX. cap. 23-

ihm nicht ein verhängnissvoller Speer die Arme durchbohrt hätte. Die Gefährten des Königs trugen ihn aus dem Gemetzel. Die Wunde war tödtlich; noch in derfelben Nacht gab Satyr den Geist auf, neum Monate nach dem Tode seines Vaters.

Trot dieses Verlustes beweist doch Alles, daß der Sieg auf der Seite des Rechtes war, denn Eumilius wagte das Heer, welches sich zurück zog, nicht zu verfolgen und Winisk, der wieder über den Fluß zurück ging, führte Satyr's Leichnam nach Pantikapäa, wo Prytanis seinem Bruder die letzte, traurige Pflicht erzeigte und ihn in der königlichen Gruft bepsetzen ließ.

Prytanis, der an Satyr's Stelle getreten war, eilte mit einem heere in die Stadt Gargaza 20), wo ihm Eumilius durch seine Sesandten den Borschlag machen ließ, ihm einen Theil der herrschaft über den Bosporus abzutreten. Prytanis schlug es ab, ließ eine Besatzung in Sargaza und kehrte in die Hauptstadt zurück, um seine neue herrschaft zu befestigen.

Unterdessen verließ Eumilius mit seinen Bundesgenossen, ben Barbaren, seinen Zufluchtsort, bemächtigte sich der Stadt Gargaza, zugleich nebst mehreren anderen Plägen, schlug den Prytanis auf's Haupt, trieb ihn endlich bis auf eine, dicht ben dem Mästischen Gee gelegene Landzunge und schloß ihn hier ein 21). Prytanis blieb nichts anders übrig, als sich zu unterwerfen.

<sup>20)</sup> Diod. Sic. lib. XX. cap. 23 und 24. Unter den alten Geographen ift Diobor der einzige, welcher diese Stadt anglebt; sie befand sich von Pantikapaa jenseits des Salgir's.

<sup>21)</sup> Dies muß die Landzunge Arbat fenn, denn fonft giebt

Er übergab seinem Bruder das Heer und trat ihm das Reich ab; als er aber nach Pantikapaa kam, machte er einen Versuch, die verlorne Herrschaft wieder an sich zu bringen. Da skand Eumilius mit seiner ganzen Macht gegen ihn auf und entschied durch einen neuen Sieg das Schicksal des bosporischen Reiches. Prytanis stoh in die Stadt Cepi 22) und siel hier unter den Streichen seiner Feinde.

So blieb Eumiling, befleckt mit bem Blute feiner Brüder, ohne weitere Mitbewerber, herr des bosporischen Thrones. Um sich darauf zu befestigen, sprach er über alle Angehörigen bes Satnr und Arntanis, über ibre Beiber und Kinder das Todesurtheil aus. Von allen diesen Unglücklichen gelang es nur einem einzigen Junglinge, Darisabes, Satyr's Sohne, bem allgemeinen Untergange gu entflieben. Er verbarg fich ben dem Scothen-Ronige, Ugar, allein die Geschichte schweigt über seine ferneren Schicksale. So viele unschuldige, von der Wuth eines Ehrgeizigen bingewürgte Schlachtopfer verursachten unter dem Volke ein allgemeines Murren. Eumilius verstand die Gemuther zu beschwichtigen. Geschenke, Wohlthaten, glanzende Siege über die Keinde des Bosporus, vorzüglich über die Sees rauber und endlich auch seine Geschicklichkeit, die abscheulichsten Schandthaten auf Nechnung der politischen Roth-

es, so nabe ben dem Maotis keine, auf welche man ein heer batte hindrangen und einschließen konnen.

<sup>22)</sup> Diod. Sic. lib. XX. cap. 26. Plinius erwähnt biefer Stadt, Copi Milesiorum, und rechnet sie zu den Stadten des assatischen Bosporus. Der Zusat Milesiorum zeugt fur ihren Ursprung durch die Milesischen Ionier.

wendiafeit zu fichreiben, verschloffen ben Digveranugten ben Mund und ftellten Eumilius in ber Geschichte auf eine Stufe mit folchen herrschern, welche, wie Augustus, entweber niemals båtten geboren werben, ober niemals båtten sterben sollen. Zwischen dem romischen Eprannen und dem bosvorischen ist jedoch der Unterschied, daß der Erstere, vom Glanze der Herrschaft gesättiget und im hohen Alter eines naturlichen Todes ftarb! - Un Eumilius aber vollzog bie Remesis ihren Spruch, als er noch in der Bluthe der Sahre war und von glühender Herrschsucht getrieben, das mit umging, fich alle Ruften bes schwarzen Meeres zu un-Auf dem Wege von Scothien nach Pantikapaa terwerfen. gingen die Pferde mit ihm durch und, um nicht in eis nen Abgrund geschleubert ju werben, sprang Eumilius aus dem Wagen, blieb aber mit dem Schwerte im Rade bangen und in einem Augenblicke war ber Liebling bes Slucks in einen scheußlich verstummelten Leichnam vermandelt 23).

Eumilius hatte 5 Jahre und 5 Monate regieret. Ihm folgte sein Sohn

### Spartacus IV.

von dem wir weiter nichts wissen, als daß er 20 Jahre lang, das heißt vom 1sten Jahr der hundert neunzehnten bis zum letzten der 123 Olympiade den Bosporus besherrschte.

Hier verläßt uns unser treuer Führer Diodor und bie, in seinem Werke verloren gegangenen Stellen sind, in Hinsicht auf den Bosporus, unersetzlich. Wir mussen daher einem

<sup>23)</sup> Diod. Sic, lib, XX, cap. 25.

einen Zeitraum von 160 Jahren stillschweigend übergehen, bis zu Parisabes, dem letzen König aus der Dynastie der Spartaker, welcher, von allen Seiten von den Barbaren bedrängt, einen politischen Zwang der Sclaveren vorzog und die Herrschaft, so wie das Necht, sein Volf zu vertheidigen, dem mächtigen Mithridates freywillig abtrat 24).

Allein von diesem morgen ein Mehreres.

## Dren und zwanzigster Brief.

Rertfd.

Die Verbindung eines großen Geistes mit einem großen Charafter bildet das, was man einen großen Mann nennet. In einem solchen Manne ist irgend ein erhabener Gedanke vorherrschend — in ihm athmet er, für ihn lebt er; ihm sind alle Leidenschaften unterworsen, er ist das einzige Ziel seines Daseyns, zu dessen Erlangung sein Geist die Mittel ersindet, welche der Wille aussührt, dieser unz beugsame unadänderliche Wille, der in der moralischen Welt der Stützpunkt des Hebels ist, welchen Archimedes verzlangte, um die physische Welt umzukehren. — So war Mithridates. — Der vorherrschende Gedanke in ihm war Haß gegen Rom.

Ruhm, Herrschsucht, alle seine Leidenschaften waren diesem unumschränkten Beherrscher seiner Seele unterthan tind eine Welt, in welcher Rom existirte, schien zu eng für Withridates. Er lebte nur einzig und allein, um die Konigsstadt zu vernichten und vernichtete sich selbst, als et einsah, daß sein Leben zur Erreichung des Zweckes, dem er allein nachgestrebt hatte, nichts mehr nügen konnte.

<sup>24)</sup> Strabo. lib. VII. cap. IV. S. 4.

Sein vierzigjähriger Kanupf gegen Rom gehört nicht hierher; meine Absicht ist nicht, von Nithribates als König des Ponens, sondern als König des Bosporus und zwar hauptsächlich von dem letten Austritte seines Lebens zu sprechen, der sieh an demselben Orte, wo ich diese Zeislen schreibe, zwetragen hat.

Nachdem sich Mithridates auf den Sids und Nordstüsten des schwarzen Meeres Bundesgenossen und Unterthamen erworden hatte, suchte er nicht sowohl Freunde für sich, als Keinde gegen Rom. Er wußte, daß die hundertföpsige Hyder nirgends zu vertilgen sep, als in ihrem eigenen Neste und wenn man den Streich ihr gerade ins Herz sührte.

— Hannibals Schicksal schreckte ihn nicht. Der Carthagische Veldherr hatte es mit Rom zu thun, als es noch die Tugend, in seiner Sprache gleichbedeutend mit Muth und die Vatersandsliebe nicht verloren hatte, welche in der, durch einen Schicksalsspruch zur Ewiskeit bestimmten Stadt der Quiriten einen Theil des Gottesbienstes, ja ihre Relisgion selbst ausmachte.

Am Ende des dritten Jahrhunderts ihrer Dauer hatte Alles eine andere Gestalt gewonnen: der Muth war ein Werkzeug der Habsucht, die Göttin Rom der Segenstand der Herrschbegierde geworden. Die Grachen deckten zuerst die Quellen auf, wo sich lange vor ihnen der geheime Reim des Sturzes der Republik verborgen hatte. Marius und Splla rissen die Wunde wieder auf, habeten Rom im Blute seiner edelsten Bürger und zeigten, daß der, im Neusern so fürchterliche Rolos des Reiches, im Immern schon zu wanken ansange und sich seinem Falle zuneige. In dem Zeitraume, auf den wie unsere Ansmerkanteie richten, rief Germanien unter der Anführung tapferer Fürsten, seine Sohne auf, es von den verdündeten herrschern zu bestrepen; Gallien wurde nur durch die Furcht vor den Legionen im Jaum gehalten; in Spanien nammte Sartorius sein Lager das römische Bolt, seine Anhänger den Senat und in denr Herzen von Italien selbst wurde der Staatstörper der Nepus blif durch den Selaventrieg erschüttert.

Es waren nicht mehr die Zeiten, wo Kabius durch Bogern, Scipio durch Entschlossenheit das Baterland reteten; und wenn Mithridates so glücklich gewesen wäre, wie Hannibal, den Krieg ins Innere von Italien zu tragen, so kannibal, den Krieg ins Innere von Italien zu tragen, so kann man zuversichtlich behandten, daß Kom schon damals gefallen und die Welt von dem abscheusichen Schausspiel der Schandthaten und Laster, womit die Jahrbücher der Seschichte besteeft sind, besreiet worden wäre. Allein die Lage des Afrikanischen Helden war anders, er hatte ein Heer, welches ihm überall zu solgen bereit und von seinem Bater schon mit dem Sesähle des Hasses gegen Rom erssällt war. Mithridates nunste auf jedem Schritte känissen, um dieselben Wölfer, die ihm zum Wertzenge seiner Rache dienen sollten, erst zu unterwersen.

Rachbem er sich ber Sränzkänder seiner Heinnach, des Piontus bemächtigt hatte, wendete er sich zu den gegenüber liegenden Rüssen, um sich dort einen Weg nach Italien zu bahnen umd dazu diente Taurien als erste Stusse, wo er seine Herrschaft unter dem Titel eines Königs, im Bosporus und innter dem Ramen eines Beschützers, in Cherson befestigte. Schon hatten Gylla und Lucull mit wechselndem Erfolg die Kraft eines Feindes versucht, der surchtbar im Glück und unerschöpstich in Mitteln war, um sich nach den

schrecklichsten Rieberlagen wieber zu erheben; ber Erstere schloß Frieden mit ihm, da er nach Rom eilte, um bort seine Nache zu fättigen.

Der Iwente hatte ben Rrieg, ben er mit Rlugheit führte, vermuthlich gläcklich beendigt, wenn ihm nicht Pomvejus die Palme bes Siegs aus ben Sanden gewunden hatte. Nachdem dieser Liebling des Volkes der Armee des Sartorius den Todesffreich gegeben, die Ueberbleibsel der bewaffneten Sclavenbanden gerftreut und die Seerauber von ihrem Refte, Cilicien an, bis zu ben herfulesfäulen hinab, vertilgt hatte, ging ihm weiter nichts ab, als bem Rriege in Afien, der feit 40 Jahren die Republik ermudete, ein Ziel zu stecken. Auch dieser Triumph war dem Pompejus vorbehalten; das Gluck war bis jest überall sein treuer Befahrte gewesen. Dem Mithribates fehrte es ben Ruffen. Er floh vor Pompejus, war aber auch im Flieben noch schrecklich, gleich dem von Rägern verfolgten Enger. Durch unwirthbare Gegenden im umunterbrochenen Rampfe mit den Keinden, mit hunger und Verratheren, jog er fich. langs ber öftlichen Rufte bes Pontus bin und langte zum Staunen seiner Feinde und Freunde, in seiner dellichen Refibent an, nachdem er feinen Liebling Tryphou nach Bhanagorien voraus geschickt hatte, um bort eine Seemacht ausurniten.

Mithribate Absicht war, sich ohne Zeitverlust mit den Ueberbleibseln seines heeres nach Rlein. Scothien zu wersen; durch Thracien und Panonien nach Gallien zu gehn und von dort aus den Krieg, in Verbindung mit andern Gleichgefinnten in das Innere von Italien zu ziehen. Ein verzweiseltes, aber mit sestem Willen und einem, an Hilfsmitteln reich erfinderischen Seiste, dennoch ausführbares Unternehmen. Das erste Hindernis wurde Phanagorien. — Eastor, einer der vornehmsten Burger, ermordete, um eine personliche Beleidigung zu rächen, den Tryphon und sorderte die Phanagorier auf, sich unabhängig zu machen. Das Bolk hörte mit Entzücken den Ruf zur Frenheit, das Heer verband sich mit ihm und umzingelte die Festung, wohint sich Mithribats Kinder, die sich in Phanagorien befans den, gestächtet hatten.

In einem Augenblick sind die Mauern ihres Justuches, ortes ringsherum mit durren Reisighausen umgeben, und ein unvermeidlicher Tod bedroht die Eingeschlossenen. Artasphernes, Darius, Xerres, Okeater und Eupatra ergeben sich; nur Eleopatra, die würdige Tochter ihres Vaters, will nichts von Uebergabe hören und wird auf eine wunderbare Weise durch Mithridates, der ein bewasseites Fahrzeug zu ihrer Bestenung sendet, vom Tode gerettet.

Das Benspiel von Phanagorien war für ganz Taurien das Zeichen der Empdrung; eine Stadt nach der andern, Cherson, Theodosta, Nymphaa und viele andere sagten sich los. Das Heer und sogar die römisthen Ueberläuser, der ren Verräckeren am Vaterlande zum sichersten Unterpfande ihrer Ergebenheit gegen Mithridates diente, singen an zu wanten.

Sein Lieblings. Sohn, Pharnaces, er, dem er einst das Reich hinterlassen wollte, bereitete schon heimliche Bereichteren, allein die Versthwörung wurde entbeckt und Richtridates hätte im ersten Aussodern des Jornes den meinseidigen Sohn ermordet, wenn er nicht durch seinen Liebling Rinophan daran verhindert worden wäre.

Aber auch in dieser Lage verlor Mithribates den Muth nicht. Im Begriff, zu den Mästiern hinüber zu schiffen, sandte er einige seiner Töchter zu den Schichen, um durch Sheverbindungen mit ihren Königen das Bündnis mit ihnen noch sester zu knüpsen. Eunuchen begleiteten die Prinzessimmen, 500 Krieger deckten ihren Jug und wurden aus ihren Vertheidigern ihre Verräther. Unweit von Pantikapäa ermordeten sie die Eunuchen, die ihnen als Mithridats Ohrenbläser, immer verhast gewesen waren, und lieferten die Prinzessimmen den Kömern aus.

Mithribates wußte nichts von diefer Begebenheit und schmeichelte fich mit ber hoffnung, daß Pharnaces, gerührt von seiner großmuthigen Verzeihung, mit vollem Bergen wieder zu ihm zurückgekehrt sen. — Er irrte fich: ber undankbare Sohn sah in der Bergebung seines Bers brechens, nur den augenblicklichen Aufschub seiner unwermeidlichen Todesstrafe und in dem entworfenen Keldzuge feines Baters ben gewiffen Untergang bes gangen Reichs. Um diesem zuvorzukommen und vielleicht auch von dem Bunsche getrieben, die herrschaft noch vor dem, von der Natur gesteckten Ziele, an sich zu reißen, benutte er bie Unzufriedenheit, welche der Entwurf, das heer nach Italien zu führen, unter den Soldaten erregte. Mebr noch als die Uebrigen, fürchteten bieses die romischen Ueberlaus fer. — Um Mitternacht erschien der Prinz ben ihnen und es ward ibm nicht schwer, Menschen zu überreden, die ohnes bem schon gur Berratheren gestimmt waren, Bon bier begab er sich ins große Lager, wo er dieselbe Bereitwilligkeit fand.

Die ganze Nacht verging unter den lichtscheuen Bors bereitungen zur Berratheren. Mit den ersten Strahlen der

Sonne erscholl am Fusie bes Berges das tobende Seschrey der Aufrührer und wurde von den Verschworenen auf den, im Bosporus liegenden Fahrzeugen beantwortet. Aufgeweckt von dem Läum, stürzt Mithridates aus seinem Pallast, sieht die Bewegung in den Lagern, läst nach der Ursache davon fragen und erhält von den Soldaten solgende Antwort:

"Wir wollen den Sohn flatt des Baters gum Könige "haben, den Jungling flatt des Greifes, flatt des Eumuschendieners, flatt des Morders seiner Kinder, seiner Felds"herren und Anhänger."

Mithribates, der das Toben der Aufrührer noch burch seine Segenwart zu beschwichtigen hosste, begab sich zum Lager der Ueberläuser, allein sie verweigerten ihm den Sintritt. Zu denselben Zeit kamen einige von ihren Abtheistungen an, die in der Rähe gestanden hatten. — "Naht euch nicht!" riesen sie ihnen zu, indem sie auf den König benteten, "nahet euch nicht, ohne durch die That bewiesen zu haben, daß ihr unsere Gesimmung wit und theilt." — Die Krieger sielen über Mithridates her und tödteten ihm das Pserd unter dem Leibe, er selbst aber entsam durch die Flucht.

Unterbessen wurde Pharnaces, den man im Lager zum König ausgerusen hatte, schon mit dem Diadem gekrönt. — Withribates wurde von dom königlichen Palitast auf dem Berge Zeuge dieses Austrittes. Boch überwand der Haß gegen Rom seinen Widerwillenigegen das Leben; er war überzeugt, daß der Rame Mithribat allein schon himeichend sehn wurde, um Schaaren von Feinden gegen die, ihm verhaßte Stadt zu erwecken, wenn es ihm nur gelänge, nach Scythien zu kommen. Bon diesem einzigen Beweggrund getrieben, sendete er einen Boten über dem andern an Pharnaces, um von seinem Sohne nichts, als einen freyen Abzug aus dem Bosporus zu erstehen. Die Boten kehren nicht zurück und Mithridates sieht deutlich, das ihm keine andere Zustucht bleibt, als der Tod.

Mithribata und Niffa, feine benden Lieblingstochter, die Eine dem Konige von Aegopten, die Andere dem Konige von Envern verlobt, waren immer die ungertrennlis chen Begleiterinnen ihres Vaters gewesen und wollten ihn auch in diesem furchtbaren Augenblicke nicht verlassen. dem fie alle feine Bewegungen beobachten, bemerken fie, bag er ein Behaltniß mit Gift, welches er immer am Schwerte ben fich trug, abbindet. Mithribates logt es in einer Schale auf; die Tochter reißen fie dem Bater aus der Sand und flehen ibn, querft baraus trinten zu durfen. Der Water wanft; - auch in bem herzen eines Mithribas tes fonnte bas garte Gefühl ber Baterliebe nicht erlöschen! allein bie Jungfrauen mablen ihm ben Schimpf, ber ihrer in Rom wartet . . . . und er wehrt ihnen nicht långer, die traurige That zu vollziehen. Er theilt mit ihnen den Todestrank und in einem Augenblicke liegen zwen Leichen zu feinen Rugen,

So stark, nach biesem zu urtheilen, das Gift seyn mußte, so hatte es doch auf den König keine Wirkung, denn Mithridat, der schon seit den Jünglingsjahren mit Verräthern umgeben war, hatte sich durch Sewohnheit gegen die Wirkungen des Giftes abgehärtet. Vergebens suchte er die gewünschte Wirkung durch Sehen zu beschleunigen, allein das Gift blieb kraftlas gegen ihn.

tinter den wenigen, ihm treu gebliebenen Dienern bes fand sich der tapfere Feldherr der Galtier, Wistit. Mist thridates erkennt ihn, ruft ihn zu sich und spricht: — "Witit! — Oft hat mir dein Schwert in Schlachten ges dient, mehr als einmal hat es mich von meinen Feinden befreyt, moge es mir nun auch den letzten Dienst erweisen und mich von mir selbst befreyen! — Laß den machtigen Perrscher so großer Reiche nicht zum Spott seiner Feinde werden, nicht den Triumph des Pompejus auf dem vershasten Kapitol schmücken! Bollende, was ich vom Gist erwartete! . . Ich Wahnsinniger! habe mich durch Gist gegen Gist abgehärtet, ohne daran zu denken, daß der Könige surchbarstes Gist im Schoose ihrer Familien, in ihren eigenen Kindern, in der Treulosigskeit ihrer Bölker und versmeinter Freunde verborgen liegt" 1).

Er sprach es und Witit's Sand erzeigte ihm ben letten Dienst, befrenete ihn von dem, ihm werträglichen Leben. —

Die Einbildungstraft erfüllt mit den Bildern von Risthridat's Leben, stehe ich auf dem Berge, wo einst sein Pallast ragte, vielleicht auf derfelben Stelle, wo sein Blut floß, wo das letzte Ringen mit dem Leben seine Muskeln durchzuckte . . . .

Die Sonne stand schon boch; erbleichend schimmerte

<sup>1)</sup> το γας δη καλεκώτατον και σύνοικον ακί βασιλεύσι φάρμακους ακιστεών στρατόυ και καιδών και φίλων, δυ κροειδομην, ό το έκι τη διαίτη κάντα κροϊδών και φυλαξάμενος. Appian. de bello Mithrid. cap. CXI. — Ben ber Beschreibung son Withribat's Lobe bin ich bem Appian gefolgt.

ber Mond wie ein Wolkehen weißlich rein an bem blauen Himmelsgewolbe. Der Morgennebel liegt noch auf dem Boswens und das Raufchen der Weeveswellen tont von fern gu mir berauf, allein um mich berricht tiefes, einsames Sehweigen. 3ch fehwebe im Geifte über ber Bergungenheit und fechzig Bemichenalter, eins nach bem anbern, verschwinben alleich ben Blattern bes Balbes, bie im Berbite abfallen, um bem Lande Mas ju machen, womit ber junge Arabling bie Saume aufs Reue belleibet. Alles hat fich bier verandere außer der Ratur; aber die Natur, welche mur für die Segunwart forgt, wurde und fein Denkmal ber Bernongenheit zeigen, wenn fie und ber Benius ber Geschichte nicht aufbewahrt batte, meleber bie Menschen, als Zeitgenoffe aller Sabrhunberte, erhebt. Breis bir, erhabener Genius! Dir allein verdanten wir es, bag wir biefer Belt und den Menschen, die darin gelebt haben, nicht fremd sind! ... Intent ich aber Dithribat's Leben und fein Enbe Bei trachtungen anstelle, frage ich mich selbst, wie es moglich ift, daß ein blutdurstiger, meineidiger Mensch, der Morder seiner Freunde und Rinder, ber fich entschließen konnte, an einem Tage 150,000 edmifche Burger und unschuldige Bewohner von Rlein-Mften umbringen ju laffen, - wie es möglich ift, fage ich, baff und biefes Ungeheuer eine Art von Mitleiben, ja, ich fage noch mehr, eine gewisse Theilnahme, Die wir gleichsaus unwillfabelich an feinem Schickfale nehmen, einflogen kann? Ich wennigstens bin immer, wenn ich im Appian aber Mlutarch won ihm lefe, auf feiner Seite, gegen Splla, gegen Lucull und gegen Dompeius. — Woher fommt bas? Ich glaube baber, daß man den graufamen Bofes wicht über den machtigen Riesen vergißt, der auf bem

Schauplate allein ba fteht, im Rampfe mit bem vieltopfigen Ungeheuer der Weltmonarchie, Dieser Geißel tes Menschengeschlechts, womit es der Borsehung gefallen hat, nur einmal die Welt zu züchtigen. Dann erregt Rom baffelbe Gefühl in mir, welches Mithribates empfinden mußte; ich freue mich über die glücklichen Kortschritte des Vontischen Konigs und beklage, daß es ihm nicht gelungen ift, feinen Plan in Ausführung zu bringen. Mag Gibbon bie Stille ruhmen und die Ruhe, deren die bekannte Welt, wahrend bes turgen Zeitalters ber Untonine genoffen bat, Diese Rube ift Mangel an Lebenskraften, Diefe Stille bas Berkunmen ber Graber. — Und was find in der Schick salswage des Menschenloses die Tugenden eines Titus ober Marcus Aurelius gegen die scheußlichen Laster eines Caligula, Mero, Beliogabalus und vieler Andern, welche durch ihre Schandthaten funf Jahrhunderte lang die Welt zu Boben drückten, die das efelhafte Schauspiel von menschlichen Gesellschaften aufstellten, welche in stumme Deerben verwandelt waren, welche fogar bas Gefibl ber Achtung bor dem Ramen Mensch verloren batten und blindlings bem Winke eines, ber menschlichen Gestalt amwurdigen Scheufals Rolge leifteten. Der Desvotismus Affens ist diesem Zustande, bis zu welchem die politischen Befellschaften in ber Erflickung aller geistigen Rrafte berabfinken konnten, vorzugiehen. Allein, Dank fen bem himmel! eine folche Erscheinung ist für immer unmöglich geworden, unfer heiliger Glaube und die Stufe der Auftlarung, zu welcher fich die Geifter erhoben haben, dienen da gegen zur unerschütterlichen Schutwehr. Wenn im 16ten Jahrhundert Karl der 5te gezeigt hat, wie fruchtlos schon

damals sein Streben nach der Weltherrschaft war, so besweisen die neuern Anstrengungen, von denen wir Zeugen geswesen sind und welche Russland so glänzend vereitelt hat, das das Wiederausleben des Ungeheuers eben so ummöglich ist, als die Rückfehr zum Gögendienste.

# Wier und zwanzigster Brief.

Rertid.

Der, burch Batermord zur Königswürde gelangte Pharnaces, stieg über den Leichnam seines Vaters auf den Thron und bezeichnete den ersten Schritt seiner Regierung durch eine, Abscheu erregende Unwürdigkeit. Um sich an Pompejus einen Beschätzer zu gewinnen, suchte er sich auf jede Art einzuschmeicheln und sandte ihm des Vaters blutigen Leichnam, da er nichts Kostdareres sür ihn fand. Pompejus bezeigte sich seines Glückes würdig, denn er verstand auch im Feinde den großen Mann zu ehren. Auf seinen Besehl wurde Mithridats Leiche mit allen, der Königswürde gedührenden Chrenbezeugungen in seine Stammeressen Simope abgesührt und in der Grust der Pontischen Könige bengesett.

Dasselbe wurde auch Casar in einem ahnlichen Falle gethan haben. In hinsicht auf Pharnaces aber hatte er anders gehandelt, er hatte den Verrath benutt, den Berräther aber der verdienten Strase übergeben. Pompejus im Gegentheil erfannte den Pharnaces, den er auf dem väterlichen Throne besiätiget hatte, als Freund und Vundesgenossen der Republik an. Was von einem solchen Freunde zu erwarten stand, ging auch bald in Erfüllung

Pharnaces, ber mit dem Bosporus allein nicht zufrieden war, bemuste die Unruhen eines Burgerkrieges, der das rds mische Reich zerrüttete, bemächtigte sich des Pontus und bezeichnete die kurze Dauer seines Ausenthaltes durch Graussamfeit gegen die Pontier und gegen die Romier, welche sich gerade in diesem Lande befanden.

Allein nicht lange jögerte die Rache des himmels: sie sollte ihm von derselben Sand werden, welche seinen Beschützer gestürzt hatte. Nachdem Julius Edsar Ales randrien erobert und Negypten gedemathiget hatte, eilte er nach Rlein-Assen, fam, sah und siegte über Pharnasces, der sich in die Hauptstadt des Bosporus stüchtete, wo ihn sein eigner Statthalter, Asander, mit dem Dolch in der Hand empsing und ihm zeigte, was ein Undansbarer von dem andern zu erwarten habe,

### Afander.

beherrschte ben Bosporus 26 Jahre, von 40 bis 14 vor Christi Geburt, unter dem Namen eines Etnakthen, später mit dem Ränigsticel bekleidet, den ihm Augustust verlieh:

Der Anfang seiner Regierung wurde durch Mithris dates von Pergamus bemmuhiget, den Casar nach sein nem Siege über Pharnaces jum Könige des Bosporus ernannt und ihm besohlen hatte, sich unverzüglich seines Thrones zu bemächtigen und zugleich den treubrütigen Afans der zu bestrafen.

Michribates schritt zur Aussührung seines beppele ten Auftrags, allein Afander bestegte ihn und erhielt sich seit dieser Zeit durch die Kunst, den Beherrschern von Rom zu schmeicheln, in der Perrschaft über den Bosporus bis ans Ende seines Lebens, welches er fremwillig durch den

Sungertod herbenführte, afs er forte, baf Anguftus ben Senibonius in ben Bosporus fende, um ben Oberbefehl über bie römischen Herr at abernehmen.

Obgleich Afanders Regierung fo vivle Jahre banerte, bat die Geschichte doch tein Denkmal von ihm aufbewahre Aus dem Strabo miffen wir, bag er bie gandunge von Rereich durch eine Maner befestigte 1) und aus bem Luciam erfeben wir, baf er iter 90 Jahre alt wurde und bie gange Munterfeit best jugenblichen Alters benbehielt 1), in ...

Rad feinem Lobe bemachtigte fich Scribonius bes Thrones, henrathete Afanders Wittme Dynamiffa, bie Schweffer bes Bharnaces und fprengte aus, er fen bon Auch fend ginn Rouige ernannt worben. Aftein man barf ibm miche in die Zahl der Behernscher best: Bosphens auf nehmen, benn feine Betrügeren tam balb an ben San Der Statthalter von Sprien, Agrippa, fandte Polemon ben Ranig eines Wheils bes Pontus gegen ibn. Soribowing wourde ernidebet, che Polemon moch Joie hacte, int Bost poend angufpannen; jeboch unterwarf fich ihm bas Lamb nicht fbaleith: anfangs widerfette es fich mit den Baffen in der Dand, wurde von ihm besteat und erkinnte ibn nicke then als Abnin an, bis fich die Nachricht von Nartonals Unkunfa in Sprape verbreitete. Muguftus beftatigte ben Poleman in ber toniglichen Burbe, mimachtet er walfe rend des Burgerfrieges auf der Seite des Antonius gewei fin warm Mis Gohn bes Abetons Ben vi verbanfte er es mir feinen perfonkithem Berbienften unt feinem Wenthe. baff er fich aufangs bis ger Berrichaft eines Theils bes Bontus

<sup>1)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. S. 6. Siehe Brief XXI.

emporschwang, daß er später von Untonius zum Throne von Llein-Armenien und endlich von Augustus zum bosporischen Throne berusen wurde 3).

Polemon ftarb noch zu Augustus Zeiten, wie aus ben Debaillen feines Rachfolgers

### Sauromet L

erhellet, ber überhaupt nur in ber Müngfunde einen Namen hat. Ihn folgte

### Riscuperis,

welcher 29 Jahre regierte, wam namlich sein unmittelbar ren Rachfolger

## Polemon II.

da.

(38. Jahre nach Christi Gebiurt) war, den Kaligula zum Romig, des Bosporus ernannt hatte und der nach einer viers jährigen Regierung den Thran auf Claudius Befehl an

### Mithridates

(42, Jahre mach Christi Geburt) den Enkel des Großen abstreten mußte. Der Name seines Baters ist nicht bekannt. Seine herrschaft dauerte 7 Jahre. — Ich solge hier Carp, ob ich gleich keinen hinreichenden Grund sinde, den Withridates unter die Zahl der bosporischen Könige enstunehmen. Dio Cassius, auf den sich Carp berufe, sagt: daß Claudius den Poleman abgesetzt und ihm zur Schadlschaltung einen Theil von Cilicien gegeben, an seine Stelle aber den Mithridates in den Hosporus geschieft habe, und die herrschaft zu übernehmen 1); allein daß er geschieft worden ist, beweiset noch nicht, daß er auch

....

人名西西西斯特雷 电电流

<sup>3)</sup> Dio Cass. lib. LIV. pag. 365.

<sup>4)</sup> Ibid. lib. LX. pag. 460-

wirklich regiert habe und ich glande vielntehr, daß er, wenn er auch von Claubius ernannt worden ift, ben feiner Unfunft im Bosporus feinen Bruder Cotys, ber, allem Anktheine nach, auch von dem romischen heere begunstiget wurde, schon auf dem Throne gefunden habe. Die Rachrichten bes Lacitus kimmen vollfommen mit meiner Deis imma überein: "Dithribates," fagt biefer Geschichtschreiber, "ber, aller Mittel beraubt, herumirrte, machte fich die Neuheit der Regierung des Cotys und die Abwefenheit ber besten romischen Rrieger zu Rute, um ben Krieg gegen seinen Bruder anzusangen und ware bennahe in ben europäischen Bosporus eingedrungen . . . Als er endlich aufs neue die Soffnung verloren hatte, feinen Biberfacher git entfernen, betvarb er fich um ble Bermittelung En nons, bes Ronigs ber Aorfen und überlieferte fich frepwillig in feine Sande, indem er fagte: "Mithridates, ben bie Romer fo lange Jahre ju Waffer und ju Lande fuchen, erglebt fich bir aus frenen Studen 5).

Serührt von diesem großmuthigen Zutrauen, verwens beie sich Eunon als Noms Bundesgenosse, für ihn ben Elaudius und zwar mit Glück. Mithridates wurde von der Strafe und von dem Schimpf, mit seiner Person einen Triumph zu zieren, befreyt, nach Nom geschickt.

Jedoch bengte auch hier sein stolzer Geist sich niche. Aufgebracht über die Art, wie ihn Claudius behandelte, sigte er einst in Gegenwart mehreter Personen gang bant ju shin: "Ich bin nicht mit Gewalt zu dir gebrache wors den, sondern von selbst gekommen, wenn du es nicht glaubst,

<sup>5)</sup> Tacit, Annal. lib. XII. cap. 15 et 21.:

glaubst, so schieke mich juruck und lasse mich dann holen 6). Cotys I. (49 Jahre nach Christi Geburt) ist ums nur durch den oben erwähnten Zwist mit seinem Bruder bekannt.

Riscuporis II. (83 Jahre nach Christi Geburt) Domitians Bildniß auf den Medaillen desselben beweist, daß er ein Zeitgenosse bieses Raisers gewesen sen.

#### Sauromat II.

Bon seiner Gesandtschaft an Trajan spricht Plinius ber Jungere in dem 13ten, 14ten und 15ten Briefe bes 10ten Buches.

Cotys II.

regierte und starb unter Habrian, wie wir aus Arrians Periplus ersehen. 7)

Er muß die besondere Gunft dieses Kaisers genoffen haben, denn nach den Worten Constantins Porphyrosgenitus ertheilte ihm Sadrian mehrere Landereyen in Taurien, unter andern auch Cherson \*).

Rhimitalces (132 Jahre nach Christi Geburt) den Hadrian ebenfalls auf den bosporischen Thron erhoben hatte, wurde von Eupator beunruhiget und nach dem Tode des Raisers vertrieben. Antonin setzte ihn aufs neue ein und bald darauf starb er.

# Eupator

wurde gleichfalls von Untonin in der herrschaft bestätiget; von ihm spricht fein Zeitgenoffe Lucian ").

<sup>6)</sup> Non sum remissus ad te, sed reversus; vel si non credis demitte et quaere. Tacit. eod. los.

<sup>7)</sup> Arrian. Peripl. Ponti Eux.

<sup>8)</sup> Const. Porphyrog. de Them. lib. II. Thema XII.

<sup>9)</sup> Lucian. in Alex. pseud. cap. 57.

wirklich regiert habe und ich glande vielntehr, daß er, wenn er auch von Claudius ernannt worden ift, ben feiner Ans funft im Bosporus seinen Bruder Cotos, ber, allem Ans scheine nach, auch von dem romischen heere begunstiget wurde, schon auf dem Throne gesunden habe. Die Rachrichten bes Tacitus kimmen vollfommen mit meiner Deiimma überein: "Mithribates," sagt dieser Geschichts schreiber, der, aller Mittel beraubt, herumirrte, machte fich die Neuheit der Regierung des Cotys und die Abwefenheit ber besten romischen Rrieger zu Rute, um ben Rrieg gegen seinen Bruder anzufangen und ware bennabe in ben europäischen Bosporus eingebrungen . . . . Als er endlich aufs neue bie hoffnung verloren hatte, feinen Wiberfacher at entfernen, betoarb er fich um ble Bermittelung Eunons, des Ronigs der Aorsen und überlieferte sich fremvillig in seine Sande, indem er fagte: "Mithridates, ben bie Romer so lange Jahre zu Waffer und zu Lande suchen, etglebt fich bir aus frenen Studen 5).

Serührt von diesem großmuthigen Zutrauen, verwens beie sich Eunon als Noms Bundesgenosse, für ihn ben Elaudius und zwar mit Glück. Mithridates wurde von der Strafe und von dem Schimpf, mit seiner Person einen Triumph zu zieren, befrent, nach Rom geschickt.

Jedoch beugte auch hier sein stolzer Geist sich niche. Ausgebrache über die Art, wie ihn Claudius behandelte, sigte er einst in Gegenware mehreter Personen ganz kant ju ihne: "Ich bin nicht mit Gewalt zu dir gebrache worsden, sondern von selbst gekommen, wenn du es nicht glaubst.

<sup>5)</sup> Tacit. Annal. lib. XII. cap. 15 et 21.

glaubst, so schiefe mich zurück und lasse mich dann holen °). Cotys I. (49 Jahre nach Christi Geburt)
ist ums nur durch den oben erwähnten Zwist mit seinem Bruder bekannt.

Riscuporis II. (83 Jahre nach Christi Geburt) Domitians Bildniß auf den Medaillen desselben beweist, daß er ein Zeitgenosse bieses Raisers gewesen sen.

#### Sauromat II.

Bon seiner Gesandtschaft an Trajan spricht Plinius ber Jüngere in dem 13ten, 14ten und 15ten Briefe des 10ten Buches. Cotys II.

regierte und farb unter Sabrian, wie wir aus Arrians Periplus erfehen. 7)

Er muß die besondere Gunft dieses Kaisers genossen haben, denn nach den Worten Constantins Porphyrogenitus ertheilte ihm Sadrian mehrere Ländereyen in Taurien, unter andern auch Cherson \*).

Rhimitalces (132 Jahre nach Christi Geburt) ben Habrian ebenfalls auf den bosporischen Thron erhoben hatte, wurde von Eupator beunruhiget und nach dem Tode des Raisers vertrieben. Antonin setzte ihn aufs neue ein und bald darauf starb er.

# Eupator

wurde gleichfalls von Untonin in der herrschaft bestätiget; von ihm fpricht fein Zeitgenoffe Lucian 9).

<sup>6)</sup> Non sum remissus ad te, sed reversus; vel si non credis demitte et quaere. Tacit. eod. los.

<sup>7)</sup> Arrian. Peripl. Ponti Eux.

<sup>8)</sup> Const. Porphyrog. de Them. lib. II. Thema XII.

<sup>9)</sup> Lucian. in Alex. pseud. cap. 57.

#### Sauromat III.

regierte unter Commodus und ift burch viele Medaillen mit dem Bildniff biefes Raifers befannt.

Riskupor III. (auch unter Commodus.)

Cotys III. (unter Geta.)

Inintimius (unter Alexander Severus.)

Riskupor IV. (unter Gordian, Philipp und bis zu Gallian.

Tyranus (unter Probus.)

Totorfus (unter Diocletian.)

Sauromat IV. (unter Diocletian.)

Er war ein kriegerischer und unternehmender Regent. Nachbem er die Lagen (Lagi, ein Bolf, welches am Phasis in Rolchis wohnte) besiegt hatte, drang er weiter vor bis zu bem Anffe Salns, ber alten Granze bes Enbischen Reichst. Bier erwartete ihn der Cafar Conftang, den der Raiser gegen ihn in's Feld gesandt hatte. Aus ben Worten Conftantins Porphyrogenitus erhellt, dag der Cafar nur vertheidigungsweise zu Werke ging und nichts Entscheidendes gegen bas gablreiche heer ber Maotischen Sarmaten, welthes fich bennt Ronig befand, zu unternehmen wagte. Die Befreiung von diesem Keinde verdankte bas Reich den, ihm ginsbaren Chersonesern. Auf Diocletians Befehl sammelte ihr Protevon Christus in den, unter Chersons Oberbefehl stehenden Städten, ein heer, ging in den Bosporus, bemächtigte sich der Hauptstadt nebst allen andern Städten langs der Meerenge und sandte an Sauromat die Erklarung: daß er, da er keine personliche Keindschaft gegen ihn bege, sondern nur auf Diocletians Befehl, dem er als Lehnsmann Gehorsam schuldig sen, handle, den Bosporus verlassen und ihm seine Familie wieder ausliesern wolle, wenn der Ronig seiner Seits die Feindseligkeiten gegen Constant einstellen und mit dem Raiser unverzüglich Frieden schließen wolle. Sauromat zog, wie zu erwarten war, die Erhaltung seines eignen Landes der Eroberung eines fremden vor und so endigte der Krieg glücklich für die Römer und rühmlich für die Chersoneser 10).

#### Sauromat V.

Enkel Sauromat des IV. Man weiß nicht genau, ob er seinem Großvater unmittelbar auf dem Throne nachfolgte, oder nicht. Da er die, seinem Eltervater zugefügte Beleidigung an den Chersonesern zu rächen wünschte, überzog er sie mit Krieg, wurde aber in dem Distrikte Kaffa von ihnen geschlagen 11).

## Riscuporis V.

ist nur durch seine Medaillen mit dem Bildnis Constanting des Großen bekannt.

## Sauromat VI.

brach den mit den Chersonesern geschlossenen Vertrag und ging mit gewaffneter Hand über Kassa hinaus 12).

Pharnaces, der Protevon von Cherson, eilte den Bosporern mit einem heere entgegent und machte dem Ronige den Borschlag, ihren Streit durch einen Zwenkampf zu

<sup>10)</sup> Const. Porphyrog. de Adr. Imp. cap. 43.

<sup>11)</sup> lbid.

<sup>12)</sup> Και ορκους έπετέλεσεν ο αυτος Σαυρομαίος (IV) και οι σύν αυτο ύπολειφθένες, του μηκέτι αυτούς χάριν πολέμου ύπερβαίνειν τάς μεταξύ χυτούν τεθείσος οροθεσίας (έν τόπο κάφα λεγομένο). Const. Porphyrog. loc. s. cit. — Giche Brief XIX.

entscheiben. Sauromat, ber sich auf seine Starke verließ, willigte mit Freuden ein, allein Pharnaces behielt durch eine List die Oberhand. Er befahl namlich seinen Rriegern, ploblich ein lautes Geschren zu erheben, sobald fie sehen wurden, daß ihnen der Ronig den Rucken guwende. Diese List gelang. Erschreckt von dem Geschren, fah fich Sauromat um, und in demfelben Augenblick rannte ihm Pharnaces feinen Speer durch ben Sals. Todt stürzte der König des Bosporus zu Boden. Sieger entließ die Maotier in ihre heimath, die Bosporer aber schlug er in Bande und beschränkte ihre Grange, bie früher bis Raffa gegangen war, auf Enbernicus, nur 40 romische Meilen (ohngefahr 60 Werst) von der Diese Granze bestand noch zu ben Rufte der Meerenge. Zeiten Constantins Porphyrogenitus. Mit Sauros mat erlosch seine Dynastie und man kann sagen, fiel das Bosporische Reich. Constant in erwähnt zwar noch eines Afanders, als im Bosporus regierend, allein biefes war nur ein Schatten der königlichen Würde; Macht und Größe waren auf ewig verschwunden. Bur Zeit dieses 21 fanders, ober bald nach ihm eroberten die hunnen den Bosporus. 150 Jahre spater wurde er burch Juftinian bem romischen Reiche wieder einverleibt und die Befestigung der Stadt wieder hergestellt, gleichsam nur destwegen, damit Pantikapaa in einer bessern Gestalt und unwiederbringlich den Barbaren in die Sande fiele.

# Vier und zwanzigster Brief.

Rertich am 26. Ditober.

Der Herbst ist schon weit vorgerückt und erimert mich, daß die Wege im Norden schon långst angefangen haben, schlecht zu werden. Sonst håtte ich noch die ganze Rüste der Meerenge, von einer Mündung bis zur andern besehen und den gegenüber liegenden Taman besucht; allein die Zeit erlaubte mir nicht, meinen Aussenthalt zu verlängern und so beschränkte ich meine Neugierde auf eine Fahrt zu dem Leuchtthurm, welcher an dem Asswichten Meere steht.

Ohngefahr 4 Werst von Kertsch gegen Osten sand ich auf einem unbedeutenden Vorgebirge, das gegen Suden eine Bucht bildet, sehr alte Ruinen. Hier muß das Städtschen Myrmision gestanden haben, von welchem Strado spricht und welches er auf 30 Stadien von Pantikapäa verslegt '), was mit der Entsernung dieses Ortes von Kertsch vollsommen übereinstimmt. Warum die hiesigen Einwohner diese Ruinen Schlangenstädtschen nemen, habe ich nicht ersahren können. Als ich aber die Krümmung des einst mit einem Sebäude bedeckten Vorgebirges bemerkte, sand ich, dass es den Namen Myrmision ') (Ameisennest) mit Recht erhalten haben könne.

Ohngefahr 11 Werst von Kertsch liegt Jenikale, b. h. bie neue Festung; und in der That ist sie so neu, daß sie nicht nur gar nichts Alterthumliches, sondern nicht ein-

<sup>1)</sup> Strab. lib. VII. cap. IV. §. 5. In dieser Stelle muß man, wie ich vermuthe, ennkéopre anstatt elonkéopre lesen.

<sup>2)</sup> Μυρμήκιον σοπ μυρμηξ.

mal etwas Genuesisches hat, ein ganz gemeines türkisches Die Kestung steht auf einem Berge, an bessen Ruffe eine kleine Ruftenstadt liegt, die noch seit der Zeit, wo unsere Flotte unter ben Befehlen des Grafen Orlow im Archivelagus beschäftigt war, von Griechen bewohnt wird. Der einzige Erwerbs: und Sandelszweig dieser Unfiedler besteht im Sischfang, den die Reicheren mit großen Meerneten, die Uebrigen aber mit eisernen Safen betreiben, die sie benm Einwerfen der Netze an den Zipfeln befestigen. Aber auch da giebt es ein Ungluck! Die Maotier beklagen sich über diese Art des Fischfangs, indem sie behaupten, daß das Blut der, durch die haken verwunbeten Fische die übrigen schüchtern mache und daß die Store beswegen nicht ins Asowsche Meer kommen, sondern ins schwarze Meer zurück gehen. Die Bosporer berufen fich bagegen auf die alten Zeiten, indem fie fagen, die Kisthe haben sich vor 50 Jahren nicht vor dem Blute gefürchtet, warum follen sie sich dem jest davor fürchten?

Wenn dies wirklich der Fall ware, so mußte man annehmen, daß die Aufklärung nicht allein dem Menschen, sondern auch dem Fischgeschlechte eigenthümlich sen; und dafür behüte der himmel, sonst könnte es am Ende so weit kommen, daß nicht wir die Store, sondern die Store uns stengen.

Der außerste Punkt meiner Reise durch Taurien war die Mundung des Usowschen Meeres, ben der auf einem steilen User ein hoher Leuchtthurm erbaut ist, um des Nachts die Einfahrt in den Bosporus anzuzeigen. Dieser Leuchtthurm ist in allen Stücken dem von Sebastopol ahnslich; dieselbe Gestalt und von eben solchen Lampen mit

Scheinwerfern (reverderes) beleuchtet; er steht seinem Muster nur in der Hohe nach und darin, daß die Treppen von Holz und sehr steil sind. Gott behüte vor Feuersgefahr; das, mit Del getränkte Holz kann von einem Funken in Brand gerathen und wie Nuß in einem Schornsteine aufslodern.

Hier genießt man eine außerordentlich schone Aussicht auf den Bosporus und das Asowsche Weer, allein noch anziehender war für mich eine Erscheimung, welche, wie man mir gesagt hat, im Herbste hier etwas Gewöhnliches ist. Während ich auf dem Leuchtthurme stand und meinen Blick nach der Gegend hin richtete, wo der Tanais, der heilige Fluß der Scythen seine reichen Gewässer in den Rädotis ergießt, stieg verschledene Rale ein Nebel auf, aber nicht in der Gestalt, wie man die Nebel gewöhnlich auf dem Meere sieht, sondern er erhod sich, die Strahlen der Sonne zurückwersend, wie eine Wolke aus der Tiefe, legte sich sichischtenweis über die Wellen hin, ward nach und nach dümmer und verschwand.

Als gestern die Abendrothe auf den Sipseln des Kimmerion verblich, ging ich ben dem erloschenden Scheine des scheidenden Tages zum letzten Mal hinaus, um von Pantikapäa Abschied zu nehmen. Indem ich, in Sedansken versunken, an der Küste des Bosporus herumirrte, fragte ich den kalten Schutt: "Wo ist dein Ruhm? wo sind deine Denkmäler, wo auch nur ein Stein, ein einziges Bruchstück von der Säule, auf welcher der gegenseis

tige Freundschaftsbund zwischen Leukon und Athen ver-

Alles ist verschwunden! . . . .

Ne in voi qui resta

Testimonio di voi un sasso solo!

Jo sull' arena solitaria e mesta,

Voi sovente in voi cerco, e trovo solo

Un silenzio un orror, che d'alto duolo

M' empie, e gli occhi mi bagna, e il pie
m'arresta.

So wie einst der Greis Poggia 3) auf den Ruinen des Capitolium, so dachte ich hier über die Thaten nach, die Taurien berühmt gemacht haben, von der Bertreibung der Rimmerier dis zu der Ansiedlung der Jonier; von der Unterwerfung des bosporischen Reichs unter die Herrschaft des Mithridates dis zur Unterwerfung der ganzen Haldsinsel unter Russische Botmäßigkeit. — Die Zwischenräume der Jahrhunderte entschwanden meiner Einbildungskraft, und nur die Großen blieben stehen: Mithridates, der heilige Wladimir, Katharina, der Fürst von Tausrien und Du, milder, hochherziger Held von der Krimm, Dolgorufy! — Dir verdankt Russland die Gründung seiner Herrschaft in dieser Gegend und ich versdanke Dir in einem Deiner Sprößlinge das Glück meines Lebens! \*)

Nicht zufrieden mit der Betrachtung der Wergangen-

<sup>3)</sup> Gibbon's Rom. Empire, the last chapter.

<sup>\*)</sup> Die Gemahlin des Berfassers ift eine leibliche Enkelin des Fürsten Basilius Dolgoruky von der Krimm (Krimsky.)

heit, wollte ich die Jukunft durchdringen, wollte voraus sehen, was für ein Loos die Schicksalsgöttin für Taurien bereite. D Rußland! rief ich begeissert aus; v, mein Baterland! auf der Laufbahn des Kriegsruhmes hast du schon das Ziel errungen; aber wie viele Wege des Ruhmes stehen dir noch offen! Ich sehe . . . , allein ein Wolkengewebe überzog, vom Monde versilbert, den Horizont. Der Vorhang zwischen mir und der Zukunft war gefallen, der Vorhang, den die Blicke des Sterblichen niemals durchbringen.

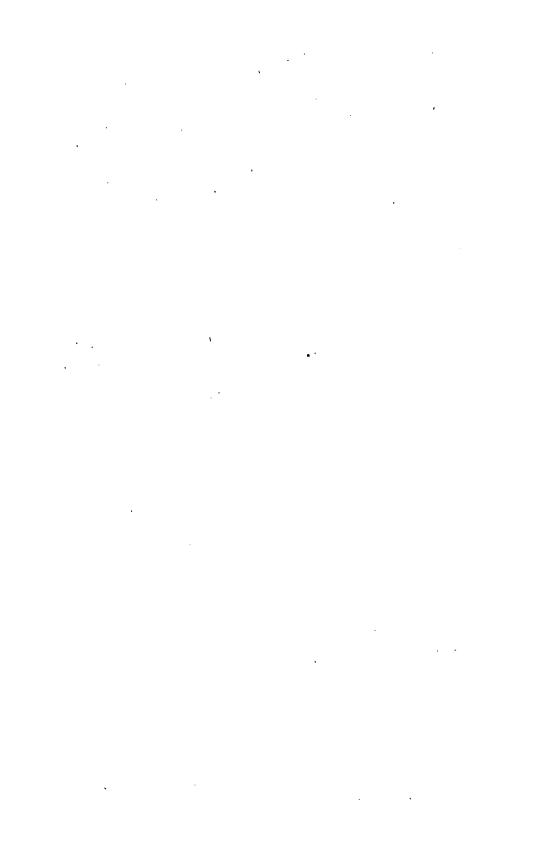

NE

į

www. Jumes in large die alle son

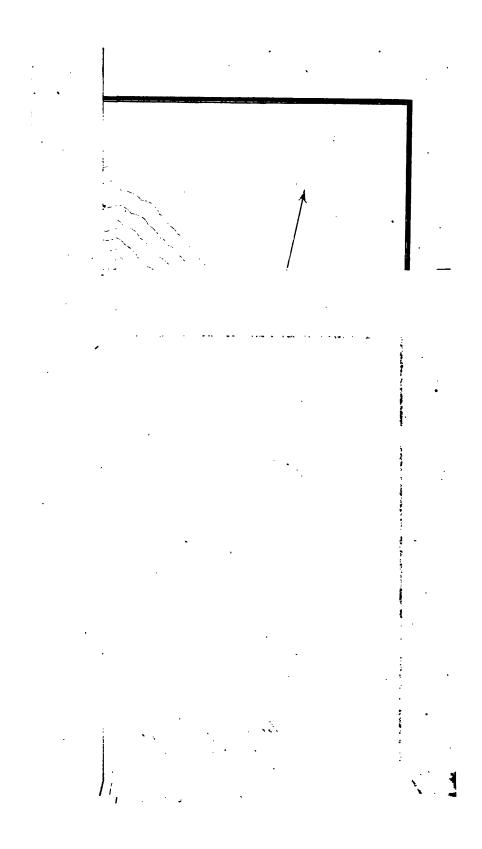

a marin a ser a filler come describe No the second Gooden a June of these A State Brown Brown Lyd March LAN W. Berner Commission of the Mouth of the Some in

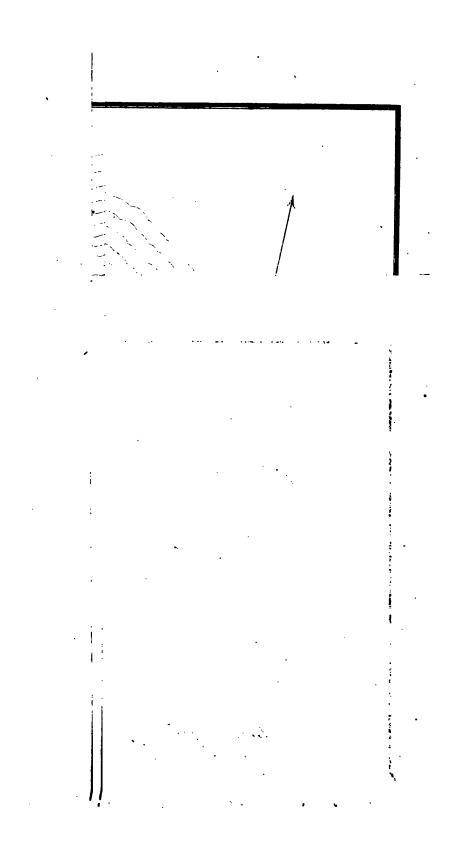

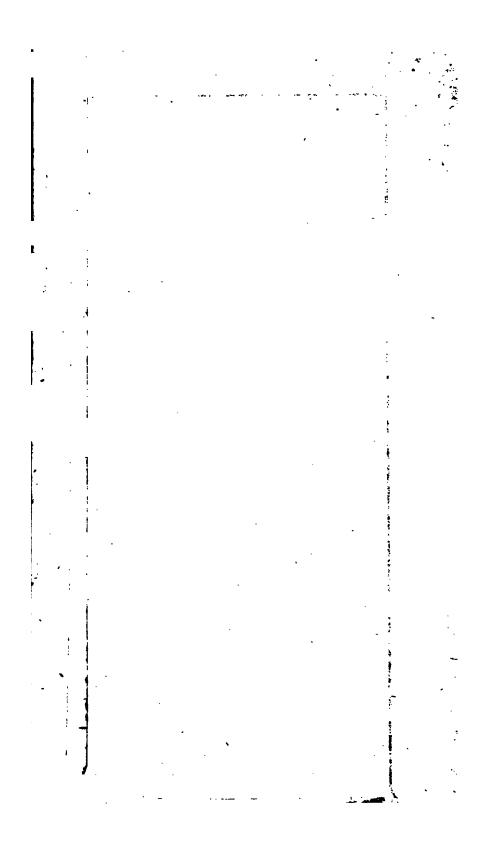

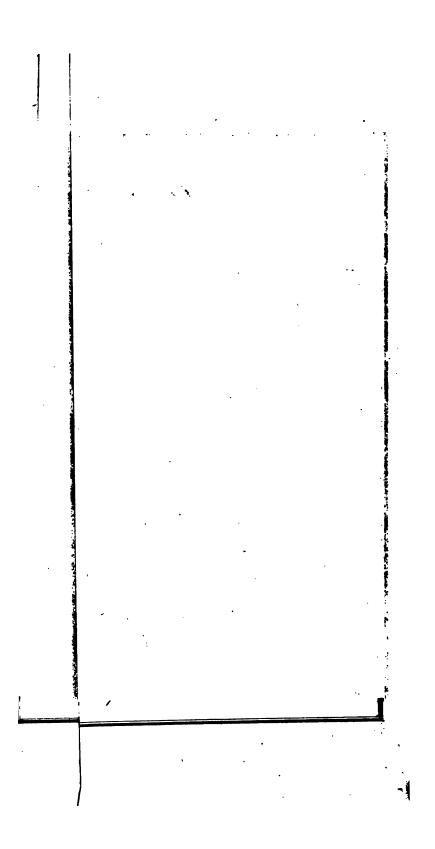

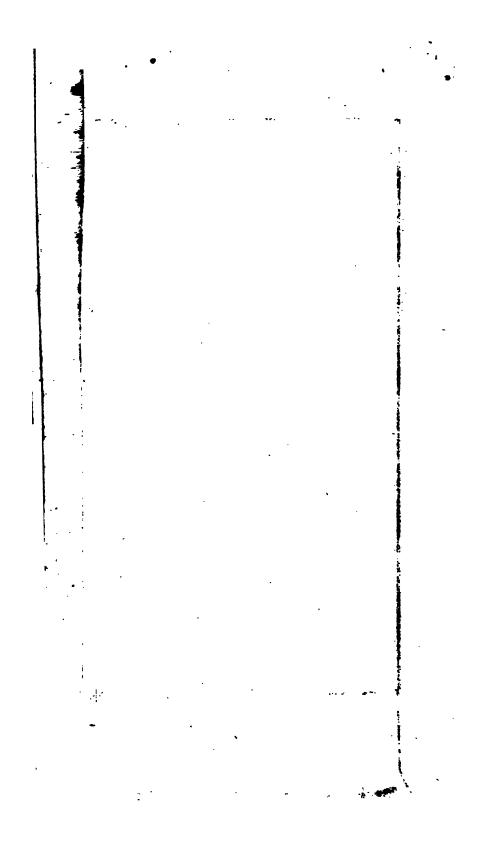

men. Erklarung. Uz auf dem Sipfel des Berges, we Mangrup ze. unden hat enkrechter Telsen. Befestigung der Thalseite. t, we die Befestigung ging unen was Thurmes mit den darunter Stein gehauenen Köhlen raben<sup>t</sup>. Quinen eines Hauses. ne Moscher. ne Kirche. ne Synagoge. n enger in den Felsen gehauener Tusstrig von n Tusse desselten bis zum Giffel. Ruinen eines Thurmes und Thores. Quinen eines Thores liederfahrt in das Thal. ne Quelle. r Bach. etrauch. Wald. riedhof der Karaiten.

Andreas Canada C . . • • •

.

Dens Uf mangelt. 1 Herris en 2 Geste Bu Wenns zu 3. Dir Stad 4. Erste Ba s Zweite B 6 Die dritte B. Diese de und dem 1/2 7 Day Ver 9 Ruinen de 10 Der Mi 11. Befortigue 12. Graben 13. Eupatorion

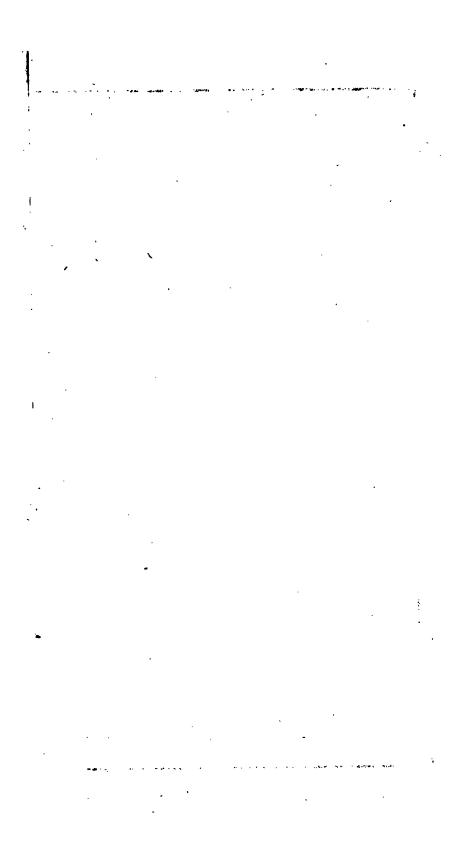





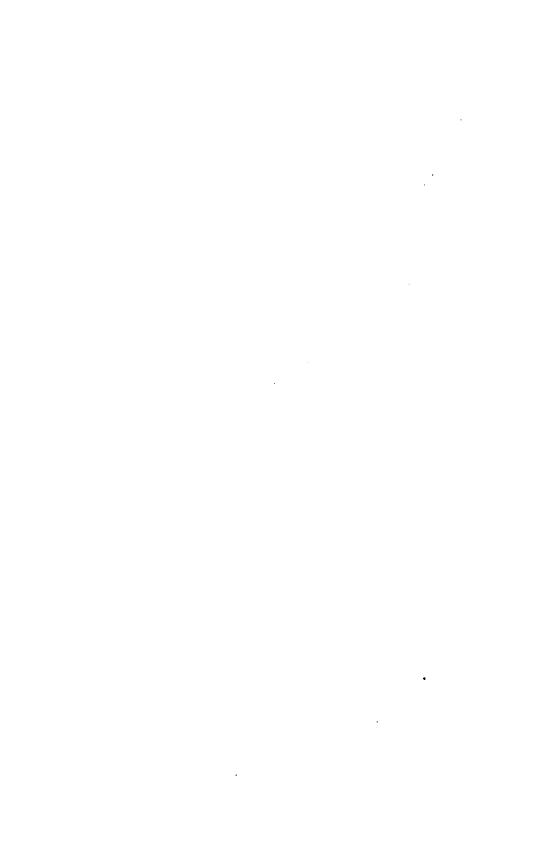

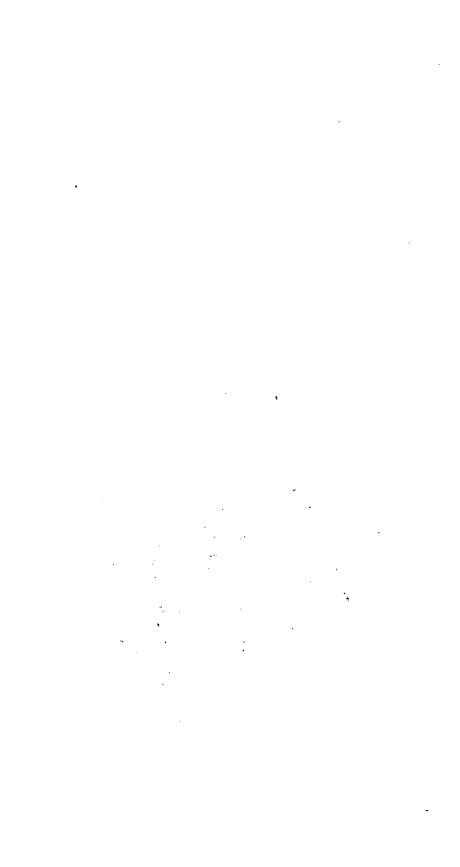



